

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



`. gi Ji :. 小人 20 ); ^

. K estè

OTUM itorum ionis

.**.**.

## TUDIOSUS JOVIALIS, SEU

# WILIA

ocosè, & honestè

discurrendum.

In

iratiam & UsumStudiosorum venum, aliorumque Litteratorum Virorum, honestæ recreationis amantium, collecta.

Δ.

P ODILONE SCHREGER

Benedickino in Frempto Monasterio Ensdorffensi.

ickino in Frempto Monastério Ensdorsfens EDITIO SECUNDA

ah eodem Auctore aucta.

CUM FACULTATE SUPERIORUM.

MONACHII ET PEDEPONTI.
Sumptibus Joannis Gasti, Bibliopolæ. 1751.



٠,



### PRÆFATIO Ad Lectorem.

Tudiosus jocosus, non Studios sus, aut joco, sus in hoc exhibetur libello; non enim in eo canosa aut lubrica, quibus quidam more suum delectare solent, sed jocosa, eáque honesta, quibus juvenes Studiosi animum sine piaculo relaxare queunt, exhibeo, atque communico. Non ignoro quidem, inter libros neotericos reperiri complures, qui sufficientem ad discurrendum subministrant materiam. Quia verò horum plerique, maximè illi, qui linguâ vernaculâ editi sunt, pestilens rerum obscænarum virus immiscent, atque inter sales jocósque inverecundos veneris spargunt leno-

cfoia, quorum lectione juvenilis atas, oux aliàs (utpote straminea) facilè ignem concipit, ita corrumpitur, & depavatur, ut à planta pedis usque ad verticem capitis vix sanitas sit in ea. Videmus enim, prô dolor! quòd non pauci Studieli Juvenes, qui Scholas vix à limine salutârunt, turpissimos jamjam dicendi modos adeò fibi familiares reddant, ut in conversatiofibus, in colloquiis, inter scyphos & pocula non nisi stercus, aliáque stercore sediora in ore gerant. Quare, ut ejusmodi libri, rogo digni, è juvenum manibus excuterentur, atque ad ultimam usque Thulem mitterentur, calamum assumpsij & honestiores nonnisi facetias, jocos, are gutias, aliaque tam lectu jucunda, quam fructu fæcunda, quæ in aliis libris disperfa reperi, sedulæ apis more in huno libellum transfuli, atque pro formandis jucundis & honestis discursibus in debitum ordinem redegi.

Nec me per ejusmodi curiosarum rerum eractationem religiosum meum calamum pro-

manasse arbitror; siquidem honestæ famiz, joci ac ludi non tantum à Viris virtute litterata conspicuis magni semper habiti, verum etiam à sanctissimis Viris. iolo usu arque exercitatione fuerunt comprobati. 'Sic S. Joannes Evangelista cum fuis Discipulis lusiffe fertur: Sic Antonius. Paulus, Hilarion, aliique sanctissimi Eremitæ suos jocos & lepores habuisse legun-Et quis est, qui non honestos sales jocósque quandoque admittat? Sanè, qui nimis graves & severi funt, nullosque jocos aut ludos admittunt, aut Catones funt. aut rustici, aut melancholici. Stoicos mores, stoicam gravitatem, stoicum silentium, & rugatam semper frontem in conversatione gerere, nemo approbabit. One. rosi sunt aliis, & molesti, qui in conversatione nihil delectabile dicunt, aut moderatas aliorum delectationes impediunz Sicut namque fercula fine debitis condimentis desipiunt; ita conversatio absque delectatione & hilaritate ingrata est, & sloiba HD LO IBRARY 7 ipsemet Salvator post itineris satigationem consedit ad sontem Sichem, quiete, cibô potu & colloquio resiciens lassatas vires. Nec S. Mater Ecclesia tam continuo luctu celebrat Quadragesimam, quin interponat Dominicam Latare. Quamvis autem recreationes honesta cuivis homini licita sint,

moderate tamen, & modice fieri debent; omne enim nimium vertitur in vitium. Ita moderatum, ait S. Thomas Aquinas, fit gaudium vestrum, ut non vertatur in dissolutionem. Recreatio est medicina, animo desatigato necessaria; sumatur ergo ad modum Medicinæ, hoc est, moderate

& modice. Modice , Medice.

Accipe igitur ea mente, qua desero, hoc meum opusculum, illúdque sapiús lege, volve, revolve, & sanè in tempore nunc tuos, nunc alienos discursus non modò cum gratia asperges, verum etiam eruditi ac jovialis hominis famam tibi apud tudientes conciliabis. Vale, & Deum pro me precare.

### Ad Momum.

Zoile', quid rodis? nostrum fortasse la-'

Falleris: invidia roderis ipse tua.

Edic, quam miseri cordis sis, Zoile nequam?

Est tibi nulla quies, læta nec ulla dies.

Marcescis, palles, obliquo lumine cernis, Scilicet haud aliter pingitur invidia.

Rodere res alia est, quam composuisse ti-

Zoile fac Librum; Zoilus alter ero.





## CAP. I. Varia Axiomata.

Axiomata Communia, & Modi

A.

A Jove Principium Alles mit GOtt.

A capite ad calcem. vel, ab ovo usque
ad mala. Von Anfang bis sum End.

Abderz stagno se credere. In Augenscheins
siche Gesahr sich begeben.

Accipere præstat, quam inserre injuriam,
Besser ist unrecht lenden, als unrecht thun.

Actum agere: Aquam scindere: aërem
verberare: Æthiopem lavare: scopulis
canere. Vichts ausrichten.

Ad umbilicum deduxit hoc negotium. Er
hat dieses Geschässt ausgemacht.

Ad restim res rediit. Es gehet auf die Neig.

P. Schreg. Stud. Fov.

Ami-

Amici fures temporum. Mit guten Freum ben verliert man viel Zeit.

Amat me, ut lupus ovem. Er liebt mid von Dergen, scilices. Amicitia vers, rara avis in terrs.

trifft sellen einen guten Freund an.
Amicus usque ad aram. Ein Freund, so weit
es das Gewissen zulast.
Amicis omnia sunt communia. Ginen

Amicis omnia sunt communia. Einen guten Freund soll man nichts abschlagen.
Amicitia inter pocula contracta, plerumque vitrea. Nasse Freundschafft, selten

lange Freunbschafft. Amicus, quò veterior, eò melior. Alt Wein, alt Freund, alt Geld, führen den Vreiß in aller Welt.

Preis in aller Welt.

Aberras a janua. Du sehlest noch weit.

Adhuc czlum volvitur. Der alte GOtt

A fronte precipitium, à tergo lupi. Er weiß nicht, wo ein wo aus.

A DEO vocatus, rite paratus. Wen Gott foict ben macht er geschickt.
Adulatur non est verus amator. Schmeiche

Adulatur non est verus amator. Schmeiche lender Freund, salscher Freund.
Adulationis unctio, est donorum emunctio,

Schmeichleren saugt bes andern Beutel aus.
Adulatoris laus, est speciola fraus. Schmeiche

Adulatoris laus, est speciola fraus. Schmeichleren Beträgeren. Adultimam Thulem, vel, ad Garamantas & Indos mittere. Auf Calefuth schicken.
Egyptia templa resert. Er ist ein Bleifiner.

Afflictor non est addenda afflictio. Mas muß nicht mit zwey Ruthen hauen. Abbæ Gallinæ fikus. Er ift der Augapstel.

Ampullas loquitur. Ein Bralhans.

Annult e czlo Deus. Es ist noch ein GOtt im Himmel.

Acces furtiszdulciores. Mas verhotten ist.

Aque furtive dulciores. Was verbotten iff, treibt man gern.

Arcus nimium tensus, frangitur. Man foll

den Bogen nicht zu viel spannen. Ars non est velte cognoscenda. Die Kunft stellt nicht in Aleidern, sonst war sie auch benn Schneibern.

Ars non habet olorem, nisi ignorantem. Was einer nicht kan, das hasset er.

Artiscem commendat opus. Das Wert lobt den Meister. Accipere, est libertatem vendere. Schanclungen annehmen, heißt sich der Frepheit klemmen.

Alinus ad Lyram. vel, sus ad Minervam. Er schieft fich bargu, wie ein Esel zu ber Lauten.

Audiatur & altera pars. Man muß auch den andern hören. Ad poenitendum properat, qui citò judicat.

Auri facra fames. Gottloset Geld Geig. Auro vonalia jura. Werschmittt, der führt. Aurora Musis amica. Morgen Stund tragt Gold in Mund.

B., Bacchô temulentior. Lag und Nacht Sternivoll.

Barba non facit Philosophum. Das duffere liche Unfehen macht keinen gelehrt. Beatius est dare, quam accipere. Deben ift

gluckfeeliger, als nehmen. i. Benè docere, & malè vivere, est una ma-

nu ædificare, & alterâ destruere. guten Erempel ligt alles. Bonis nocet, qui parcit malis. Man muß

bas Ubei straffen. Brevitas delectat. Rure und guf.

Bruta sunt fulmina vel Vana Tonitrua. Es

fennd nur leere Wort. C,

Cedendum Multitudini. Balt still, wo vil. Cedendum malis. Einen vollen Baurn muß

man ausweichen. Cicero pro doma sua. Das Basser auf sei ne Mühle treiben.

Cauda de vulpe testatur. Er ift ein rechter

- Nogl in Mes Neft. Castis omnia casta. Ein frommer denckt

nichts **Ubis.** Canis fostinans cacos parie catulos. Gilen thut tein gut.

Cantatum satis est. Der Cant ift aus; -d'Freud hat an End. CenCentones farcit. Er thut eine Lug nach der ardern.

Clavus clavo pellendus. Swalt muß manmit Swalt verreiben. Collophonem.addere, vel imponere. Eti

mas beschliesen.
Complementa non sunt cordimenta. Gau
ju viel Duflichkeit, ist selten ein Aufrichtige
keit.

teit. Concordia res parvæ crescunt, discordia maximæ dilabuntur. Einigfeit gewinnet

viel, Uneinigkeit Verderbt das Spiel. Cum pari contendere anceps, eum superiore furiosum, cum inferiore sordidum, Mit dem streitten gewinnt man nichts.

Cosuetudo est altera natura. Die Gewohns heit macht alles leicht.
Corvus corvi oculum non eruit. Es greifft

Corvus corvi oculum non eruit. Es greifft filten einer seines gleichens an. Es frist ein Wolff den andern nicht.

Creso, Crassóque dicidor. Er ist reich über reich.

Cramben antiquam recoquit. Er hat nur bas alte Been.

Cuivis dolori remedium est patientia. Ges dult ist das beste Wund Kraut.

Cum Phrygibus fapit. Er macht den Stall u, da die Ruhe hinaus ift.

D.

ļ

Dei respectus, hominis prosectus. Das die

bein Sad wohl geling, hab Gott vor Augen in allem Ding.

De alieno corio ludic. Er ist mild auf ber andern Seiten.

De calcaria in carbonariam. Non einem Elend ins andere.

De aliis loquor, tu de capis respondes. 36 red von Endten, und du von Gansen.

De trivio homo. Ein gemeiner Mann. Deliberandum dia, quod statuendum semel. Man muß bedenden viel, was man

thun will. Delphicum oraculum premit. Et rebt alle

zeit die Wahrheit. Defidi semper veriz. Saule Leuth haben immer einen blauen Montag.

Deus nobis hæc lotia fecit. Das haben wie GOtt zu bancken.

Dies diei discipulus. Man lernt alle Eag mas neues.

Dicere & facere non semper ejusdem. Ein

anders ift reden, ein anders ift thun. Dictum indictum sieri nequit. Gerebt; ist geredt.

Dii labore omnia vendunt. Es sliegen eins die gebratene Vogel nicht ins Maul.

De lans caprina disputare, vel, de asini umbra rixari. Um ein Lausbalg jancfen.

Dolla plena flent. Gotide Leuth reden nicht biel.

Duobus

Dwbus litigantibus tertius gaudes. Wann mep ftreitten, tragt der dritte die Beuth dabon. E.

Extra periculum ferox. Daheimd gilt ex auch einen Mann.

Ex stipula cognosco. 36 tenn ihn unnen und aussen.

Error besterous, sit tibi Magister hodiernus. vel, perpende lapsum, ut evites relapsum. Der Schaden soll wieig machen.

E gleba natus. Er ist von schlechten Berkome men.

E cantu avem. Man kennt den Wogel am Glang.

Ex ungue leonem. Man tan aus einem fles nen tennen, was hinter ihm steckt. Emunce naris homo. Ein fluger Mann.

Ex lethao gurgite aquam bibere. Aller vere geffen fenn.

E trivio ad sceptrum. velà caula ad aulam. Aus einem Bettelmann ein Edlmann.

Euclione parcior. vel Patroclo fordidior. Ein Erk. Schmarrn.

Ex auditis referre, ferè mentiri est. Won fagen boren, lügt man gern.

Ex verborum copia, cognoscitur celebri inopia. Wiel Wort, wenig Verstand.

Ejusdem notæ. Ejusdem farinæ. Ejusdem corii, Ejusdem lanz. Oltiches Beliffters. Ex abundantia cordis os loquitur. Mit dem das Derg voll ift, mit dem geht der Mund. über. Eâdem chordâ oberrat. Er geigt immer bie

galt Lener. Extra Rhombum & orbitam faltat.

bringt ungeteinite Ding het. Ex asse. Sanglich.

Extremum occupat scables. Auf die Les hinctes. Elephas non capit muscas. Ein starctes Bee

muth achtet Schlechte Ding nicht. Esquilla non nascitur rosa. Von einem Sottlosen Vatter tommt felten ein from mer Gohn.

Etiam è vite nascitur rubus. Auch fromme Eltern tonnen Gottlofe Rinder jeugen.

Etism inter rosas aculei. Auch unter den : Guten gibts bose.

F. Faber fabrum odit. vel, fingulus fingulum odic. Ein jeder ist seines wilchen neidig.

Fabri fabrilla tractant, Ein jeder treibt, mas er gelernt, Falcem mittere in alieham messem. Einem

int feine Geschäffte eingreiffen. Facilis desgensus averni. Man tan leicht in die Soll tommen.

Fredum infectum fieri nequit. Sin ist hin.

Fatz manent omnes. Wir muffen alle sterben. Fide.

Fide, sed cui, vide. Erau, schau wem. Finis coronat opus. Das Werck lobt ben Meifter.

Festina lente. Ubereile bich nit. Fortuna vitrea est, cum splendet, frangi-

tur. Bluck und Glaß, wie bald bricht bas. Favente Deo, vel, volente, dante, aspirante Deo. Wills Gott.

Fortuna plus ei favet, qu'am meretur. Et hat mehr Glud als Verstand. Faselt, & abhoste doceri Mansoll sid von

niemand zulehrnen fcamen. Fames est optimum condimentum. Det Dunger ist ber beste Roch.

Formicinos gradus facit. Er gehet auf der Dosen Voll. G.

Gratia gratiam parit. Ein guts Wort, find ein guts Orth. Gratia regalis, non est perpetualis. Serrae

Gunft, vergeht wie Dunft. Gratia tarda, ingrata. Rauffen ift wolfgie ler, als erbitten.

H.

Hæret in fado. Er stedt, kan nit mehr med.

Helena foris, intùs Hecuba. Ein schones, aber boses Weib.

Hannibal ad portas Die Gfahr ist nahe.

Af

Hodie mihi, cras tibi. Heut an mir, morgen an dir.
Homo homini lupus. Es verfolge ein

Mensch den andern.

Mensch den andern.

Homo omnium horarum. Ein Mensch, wie man ihn haben will.

Homo proponit. Deus disponit. Deu

Mensch bendte, Deus disponit. Der Mensch denckte, Gott linckte. Honores mutant mores, sed rard in melisres. Ehren verkehren, aber selten vermehs

Herculi clavam extorquere. Baum flard fenn.
Hirco libidinosior. Ein Venus Boct.
Helena pulchrior vel Ganymede formo-

fior. Et ist Engelschön.

Hospes in hac arte est. Er verstehet es nit.

Honor est honorantis, non honorati. Der

andere ehrt, sein Ehr vermehrt.

Honor æquè onerat, ac ornat. Was ehrt, das beschwert.

Hominis ad hominem Sympathia est secundum partirem: Anathia præter naturam:

dum naturam: Apathia præter naturam: Antipathia contra naturam. Hircum mulgere. Vergebliche Sach thun. Hic Rhodus, hic salta. Da laß sehen, was

du kanst. Hic labor, hie opus. Da kost es Muhe.

Hic labor, the opus. Wa tolt es Wenge.

I.

In portu impingit. Er hat gleich die Nasen

angstossen. Ignosi

Igwii nulla cupido. Was einer nit weiß, macht ein nit heiß. knem igiri ne addas. Man muß keine Läuß in Belt feten.

la fermento jacet. Et ist gleich im Hare nifo. In fine videbitur, cujus toni. Der Auss gang wirds geben, wie vil es gefchlagen.

In alieno choro pedem movere. Sich in frembde Handl mischen

Incudem eandem cudere Immer bas alte. In diem vivit. Er last ihm nichts boses traus

In tranquillo quilibet gubernator. Wanns wohl gerath, sepnd alle gute Bebamen.

In aqua scribere. Mit Bleiß vergessen. Itali sapiunt ante factum: Galli in sacto: Germani post sactum. Tu imitare primos, ne seriò sapias cum secundis & tertiis.

In herbis, verbis & lapidibus magna latet vircus. Er ist nit ein Kräuel umsonst.

Injuriarum vulnera, non curando, curantur. Schweigen und gedultig leiden, ift die beste Rach.

Itur in antiquam filvam. Es geht auf ben alten Solag.

Innocentior Metello. Er ist die Unschuld

Invità Minervà agic. Er hat keinen Rouff dariu.

Hodie mihi, cras tibi. Deut an mir, mor gen an die. Homo homini lupus. Es verfolge ein

Menfc den andern. Home omnium herarum. Ein Mensch, wie man ibn haben will. Homo proponit, Deus disponit. Det Menfch bendte, Gott lendte.

Honores mutant mores, sed rarò in melio-

res. Ehren verkehren, aber felten vermebi Herculi clavam extorquere. Baum flard

fenn. Hirco libidinofier. Ein Benus Bock.

Helena pulchrior vel Ganymede formo

Ignoti nulla cupido. Was einer nit weiß, macht ein nit heiß. lgoem igrid ne addas. Man muß keine Lauß

in Bels feken." In fermento jacet. Et ist gleich im Parmid. In fine videbitur, cujus toni. Der Auss

gang wirds geben, wie vil es geschlagen. In alieno choro pedem movere. Sich in frembde Handl mischen Incudem eandem cudere Immer bas alte.

In diem vivit. Er last ihm nichts boses traus In tranquillo quilibet gubernator. Wanns

wohl gerath, sepnd alle gute Debamen. In aqua scribere. Mit Bleiß vergeffen. Itali sapiunt ante factum : Galli in sacto: Germani post factum. Tu imitare pri-

mos, ne seriò sapias cum secundis & ter-In herbis, verbis & lapidibus magna latet

vircus. Er ist nit ein Kräuel umsonft. Injuriarum vulnera, non curando, curantur. Schweigen und gedultig leiben, ift

die beste Rach. Itur in antiquam filvam. Es geht auf ben alten Solag.

Innocentior Metello. Er ist die Unschuld

Invita Minerva agit. Er hat keinen Ropff dattu.

Initium fervet. Neue Besen kehren wohl.
Imbecillium animorum est, citò irasci.
Aleine Häuselein gehen bald über.
Iræ dilatio, mentis pacatio. Den Jorn versschieh, wanns Herk ist trüb.
Iratus nemini magis nocet, quàm sibi.
Isorn macht Aranetheit.
Ira cedendo, non cædendo, extinguitur.
Feuer mus man nit mit Feuer löschen.

Juvat focios habuisse dolorum. Es geht
... mit nicht allein Ubl.
Illotis manibus irruere in aliquod nego-

tium. Unbedacht darein gehen. In triviis notum, vel decantum. Uberall bekannt. In gramine succisa spes est. Die Hoffnung

ist in Wasser worden. Inter sacrum & saxum hæret, vel inter mal-

leum & incudem. Es ist ihm blutbang. In bivio stat. Er weiß nit, wo aus. In medio mari quærit undis. Er sucht bas

Pferd, und reitt darauf.
In multis lahimur omnes. Es stolpert auch : ein Pfeed, hat, doch vier Just !
Judicat Deus, cum nemo accusar. Sott nicht, wann niemand spricht.

Lari sacrificat. Er ist seines Guts Knecht. Lupo ovem commissit. Erstellt ben Rarren aber die Epr. Lepore timidior. Er hat ein Haaen Hers. Lippis & tonsoribus notum. Es missens die Kinder auf der Gaffen.

Libor improbus omnia vincie. Muhe und Kleiß, bricht alles Eps.

Lac gallinaceum. Ein feltsames Wildprett. Lutum lutô purgas. Sich an einem schmare

ben Reffel fauber machen. Latet anguis in herba. Es ist nit su trauen. Loqui & non cogitare, est jaculari, & non

collimare. Manmuß mit bedacht riden. Laus fraus muliebria sunto. Weiber, lob, betrüget grob. 1.0

Lupus in fabula. Wann man den Wolff nennt, so somant er gerennt. Lupus non curat numerum. Der Wolff frist auch die gezehlte Schaaf.

Melior est res, quam spes. Es ist beffer : ich habs, als hates. Manum ne verterem. 36 mocht barum bie

Sand nit umlehren.

Mentem habet peregrinam. Er ist mit seinen Gedancken in Daaber Beld.

Malô alinô vehitur. Er hats übl troffen.

Mendacium nullum senescit. Alle Lugen ersticken in der Wiegen. Manus sine opere mendicabit properè.

Wer nit arbeitet, darff den Beil Cack bald anlegen. Male

Malè parea, malè dilabuntur, Ubi acmo

nen, abl jerronnen.

Momentaneum, quad delectat; ateraum, quod cruciat. Das mobi thut, webet eine kleine Beit, das web thut, wehrt in Ewisteit.

Milerum, venire poli feltum. Wir nach

der Kirchwend kommt, wied schicht ems pfalann. Mali corvi maham ovum. Selimme Eb

tern, foliume Linder. Moribunn agit. Et sibt einen Narren ab. Muris in morem vivit. Er schmarost gern.

Marce ferodor. sel Cyclope immanion. Graufgmer als ein Tyrann. Momo nemo satisfacere potest. Wiemand

tan iederman recht thun-Moltum elamoris, parum lanz, vel, vox est, præteraque nihil. Wiel Gschen, we

nig Boll. Majum confilium, confuitoti pellimum.

Mulcum loquentie , parum lapientie.

Wiel Story, tomig Dirn. Medice, cura taipfum. Ein jeder lehr vor kines Lidt.

More folito. More trito: Ut fiert amat. ad. ut mos fert, Rach Brauch. Male audie. Man redet tibl von ihm.

Manum de tabula. Last tins em End mo-Den. Ma-

Melius est prævenire, quam præveniri. Bester ist vorkommen, als nachkommen. Vicentur triftia lætis. Rein Freud, ohne lend.

N.

Ne per somnum hoc velim. Ich wolf mirs nit braumen lassen.

Nihil ad rem. vel, nihil ad Rhombum. Es reimbt fich, wie ein Faust auf ein Aug.

Nec Elephantus ebiberet. Es ist ein im-

Necessitas non habet legem. vel, Necessitas caret lege. Noth hat tein Gas.

Necessitate ne Dii quidem resistant. Noth bricht Essen. Necessitas durum telum. Muß, ist einharte

Speiß.

Ne Hercules adversüs duos. Zwey Hund send des Haasen Cod.

Nemo omnibus horis sapit Miemand ift allest flug.

Nihil ad farinas confert. Es tragt nichts ein.

Ne supra pedem calceus. Sorg du für dich Natura paucis contenta. Die Natur nihmt mit wenig verlieb.

Nulla tempestas diuturna. Groffe Wetter bertoben bald.

Ne depugnes in alieno negotio. Wir wole len es verständigen überlassen.

Na

Natare supra aliorum ulnas. Die Schulb auf andere legen. Non cuilibet pulsanti Es ist nit für ieben

Non cuilibet pullanti. Es ist nit für jeden ber Eisch gedeckt.

Ne Æsopum quidem trivissi. Du fanst gar nichts. Nemo læditur, nisi, à scipso. Ein sedet

schadt ihm selbst. Non est dignus dandis, qui non est gratus datis. Rein neue Gutthat gentessen soll,

datis. Rette Sutthat gentesser son, ber nit und alte dancker wohl.
Non in peccatum corruit, qui Deum semper meminit. Nicht leicht begeht ein bost

Chat, der allieit GOtt von Augen hat. Nemo repente summus. Nemo repente

malus Alles kommt mit der Zeit. Nemo fruitur bonis præsentibus, & æternis. Zwe Dimingl kommen nit nach eine

ander. Nosce ze insum. Zupst dich selbst ben der Nasen:

Non omne, quod splendet, aurum est, Nicht alles, was glangt ist Gold.

Nodum in scirpo quæric. Er grüblet alles aus.

Nulla dies sine linea. Alle Eag etwas.
Non è quovis ligno sit Mercurius. Es

wird nit aus jedem Lolpel ein Doctor.

Non ometa possumus omnes. Es hat keiner allen Wie gefressen.

Non

Noncuivis datum est adire Corinthum. Rit ein jeder hat das Giuck.

Non est de pane lucrando. Es trapt nichts Non multum sapit, qui à scipso consilium capic. Riemand ift ihm Gideid anug.

Nimia familiaritas parit contemptum. Wer sich zu gwein macht, der wird bald Detacht. Non uno cadit arbor ab ictu. Es lest sich

nicht auf einmahl ausmachen. Ne quid nimis. Buviel ist ungesund. Non lemper Bacchanalia. Es ift nit alls

Edg Ricoward. Nescis, scrus quid vesper vehat. Ber weiß, wie es noch geht.

Ne canas triumphum ante victoriam. 🕼 ist noch nicht gang gewonnen, die Karten ligt noch auf dem List.

Nemo dat, quod non kabet, 336 fiid)ts ift, bat der Kapfer das Recht verlohren.

Noce latent mende. Bu der Macht send die Kube alle farmars. Nodus plusquam gerdianus. Es gehört

mehr darzu, als Würst braten. Nemo line crimine vivit. Niemand iff ohne Gebrechen.

Nil opertum - quod non reveletur. Es formut altes an Eqs.

Nus

P. Schreg. Stud. Jon. B

Nusquam tuta fides. Es ist keinen Men-

Omnem jacere aleam. Man muß alles probiern.
Oracula loquitur. Er redt die pure Ware heit

heit. Oculus Domini saginar equum. Wachte barer Herr macht fleisige Knecht.

Oler lucernam hie liber. Difes Buch ist wohl ausgegrbeitet. Oculi plus vident, quam oculus. Mehr

Oscitante uno, oscitat & alter. Ein Narr. macht sehen Narrn.
Omnem lapidem movere. bet, nihil intentatum relinquere. Auf ethas hefftia

tatum relinquere. Auf etwas hefftig tringen. Oblequium amicos parit. Diensthafft seyn, macht gute Freund.

Oleum & operam perdere. Muh und Arsbeit umsonst an wenden.
Omne principium grave. Aller Anfang ist schwer.

Schwer.
Omne rarum charum. 23as selesam ist, ift angenehm.

P. Plenus venter non fludet libenter. Ein voller Bauch studieret all gern.

Proximus egomet mihi. Das Sembb ligt näher als der Rock. Post est occasio calva. Ein wenig zu spat ist viel zu spat.

faupertas excitat artes. Der Hunger ist sinnreich.

Propria vineta cæde. Fange von dir an.
Præstat millies mori, quam Deum vel levissime offendere. Besser ist tausende

mahl sterben, als Gott nur in gerings
sten beleidigen.

Peccare alt humanum, in peccato perseverare diabolicum. In Sunden sallen
menschlich ist in Sund berharren teust-

verare diabolicum. In Sunden fallen menschlich ist, in Sund verharren teusse lisch ist. Reccatum blande ingreditur, sed in sine mordet, ut coluber. Die Sund schleicht

lieblich ein, julest bringts grosse Bein.
Procul à crimine procul à fulmine. West von der Sund, weit von der Höll.
Pænitentia sera rard seria. Epate Bus

ist selten gut.

Patientia premitur, sed non opprimitur.

Die Gebult mird gebruckt: gher nit un-

Die Deput wird gedruckt; aber nit uns tertruckt.

tertruckt.
Batientia vincit omnis. Gedult überwine
det alles.
Pilos pon ingenium mutat vulnes. Det

Pilos, non ingenium mutat vulpes. Der Huchs andert den Balg, aber nit den Schalck.

Pascere aliquem verbis. Das Maul mas chen.

Propria laus fordet. Reiner foll fich felbst

Præpostere agit. Er jaumbt das Psetd beym Schweif auf. Pupillam ejus tetigisti. vel, male impegisti

illi. Du hast ben ihm angeschmeckt. Proted, vel Euripd, vel Luna mucabilior. Ein Wetterhan. Er ist wie Jähnlein

Ein Wetterhan. Er ist wie Gahnlein auf dem Dach. Piscator ictus sapir. Der Efel laft sich nit

menmahl aufs Evs führen.
Prudentior cedit. Der Gscheibere gibt nach.
Procul à love, procul à fulmine. Weit das

Procul à Jove, procul à fulmine. Weit dos von ist gut furn Schus. Parva sæpe scintilla magnum excitavit in-

Parva læpe Icintilla magnum excitavit in-

Proprio baculô se percutit. Et schlagt sich mit eignen Reden. Pundoræ pyxidem aperire. vel invertere.

Diel Ubels anstifften. Patria est, ubique benè est. Es ist an an-

dern Orthen auch gut Brod effen. Pauper ubique jacet. Armuth ist allenthale

ben veracht. Pecuniæ obediunt omnia. Geld regiert die Belt.

Per angusta ad augusta. Wer in Ehren kommen will, muß zuvor leiden vil. Q.

Qui nescit orare, vadat ad mare. Sfaht macht betten. Quid pro quo. vel Merdam pro balsamo.

Etwas aufn Spanle. Quarta luna nati. Er ift nit im rechten Bei den gebohren.

Qui multum peregrinantur, rarò sanctisicantur. Wieles Ausreifen macht aus-

fdweiffliche Gedancten. Qui se exponit periculo, peribit in illo. Wer fich in die Gfahr gibt, kommt in der Stabe um.

Qui Deum videt, semper ridet. Wer an Gott denat, um nichts fich francti

Qualis vita, finis ita. vel. Qualis vita, mors est ita. Wie das Leben singt, der Cod a nadflingt.

Quis B 3

Quisque füi mai saberiell. Ein jederschild ihm sein Creux selbst. Ben Gost Quem Deus amat ; Castigat. Ben Gost liebt, den jüchtiget Mi. Guisque patitut süns manes. Es hat ein jeder seinen Eads.

Quisque patitue flios manes. Es hat ein jeder feinch Eads.
Quot capita toe lententie, Biel Ropf, viel Sinn.

Quò quis nequior, ed fortimuttof. Le bos fer der Menfch, je besser das Gialt. Quaddoque bonds dormitat Lomerus. And gideibe Leut übersehen es m Bestin.

Quaddoque bonus dormitat Hadherus. Auch gideibt kut überschen is ge gesein.
Dus docent, nocent. vel, Que pungunt, ungunt. Wilf Schaben wird than wisig.

Quando Diabolo resistis, bostis est; quando consentis, bostis est. Melius est, Diabolum bostem, quin bospitem habere.

bolum bostem, fum bospitem habere. Out it fürstribus misoet, porcis pabulo sit. Wer sich unter die Riepen mischet, den fressen die Solvem.

fressen die Schwein.
Out luvum chicaverit, lutd aspergitur.
Wer auf tas Asth springe, wird besudlet.

Quod the holf flangit, tion angit. ABas nit brennt, soll man nit blasen.
Quanto plus honoramur, tanto plus periclicamur. Je hoher die Chren, je grösser die Gfahren.

Qualis Rex, talis grex. ort Qualis Rex, talis lex: qualis lex, talis grex. Bie der der also ssi ber Anecht.

Qualis Hera, talis pedissequa. Wie die frau, also ist die Magd.

Qui nescit dissimulare, nescit regnare.

Wer nit weiß zu dissimuliten, weißnit zu

regieren.
Quod citò fit, citò perit. Eilen thut kein gut.
Quod differtur, non aufertur. Geborgt

ist nit gichenckt.
Qualis vir, talis oratio. Wie der Mann,
also die Red.
Qui sibi nequam, cui bonus? Der ihm
selbst nichts vergonnet, vergonnet einem
andern auch nichts.

thut, hat sich nit zu förchten. Rara concordia tratrum. Brüder send felten einig. Rara avis in terris. Es ist etwas seltsames.

Reche faciendo neminem time. Wer recht

Rara avis in terris. Es ist etwas selfames. Rem acu tetigisti. Du hast alles errathen. S.

Sine Divino Numine, nihil est in homine. An SOttes Seegen ist alles gelegen. Survicer equitat, quemgratia Delportat. Die Onad SOttes macht alles leicht und

Die Gnad Edites macht alles leicht und süß.
Si labor terret, merces invitet. Wernicht

si labor terret, merces invitet. Wernicht arbeiten kan, der schaue den Himmel an. B 4 Stulto

..

Stulto pullus querendi finis. Ein Natt kan mehr fragen , als jehen Doctores ber

antworten. Serd venientibus offa. Nacha Chen, nachn Eifd. Sexagenarium de ponte dejicere. 230hb verdiente Lenth übel belohnen.

Sine capite fabula. Es hat weder Hand, noch Rus. Serie venit usus ab annis. Der Werstand fommt mit den Jahren. Sine Baccho & Cerere friget Venus.

Samfone , vel Hercule fortior. Er ift Baum stard. Salomone Sapientior. vel Pallade doctior. Die Gscheibheit schaut ihm zum Augen

Reuftheit und Deaffen geben nicht zufamm.

beraus. Spem inter et metum, Zwischen Forcht und Doffnung. Socraticus lepos. Ein vernünstigenüglicher

Schere. Sapienti pauca. Gelehrten ist gut predigen. Si non habes satis, memento paupertatia.

Die Speifen wirft nicht verachten, wann du die Armuth thust betrachten.

Semel in anno ridet Apollo, Bistreilen darff man schon ein wenig wohlauf seyn. Sine labore nihil. Es fliegen einem Die ge-

brattene Rogl nicht ins Maul. Sutor Sutor ne ultra crepidam. Bas du nit weift, baß table nicht Sub pallio later Davus. Es haben nicht alle Efel lange Ohren. Similis simili gaudet. vel, Corvus corvo

affidet. Gleich und gleich gfellt fich gern. Susque deque vertere, vel Bustum facere.

alles Zerstöhren. Sub Judice lie est. Es ist noch ein großer

Zweifel. Semper avarus eget. Es flagen sich nur die Reicht. Si stulti mercantur, mercatores faciunt

lucrum. Wann man die Marren gen Marctt fchict, lofen die Rramer Belb. Senectus ipla est morbus. Das Alter ift die

Rranckbeit kibft. . Scarabæorum verba loqui. sehr schändlich reben.

Semel malus semper præsumitur malus Ber einmahl betrogen hat, bem traut man hernach nit mehr.

Senes bis pueri. Die Alten werden zweie

mal Kinder. Simia est simia etsi aurea gestet collaria-Sin Aff ift ein Aff, und bleibt ein Aff.

Surdo fabulam narrat. Er bemühet sich ums fonft. Br `T.

Т. Tuis te coloribus pingam. 36 toill recht von der Karb reden. Tolerandum, quod non est mutandum. Was man nit fan meiden, muß man gedule

tia feiden. Tertius de cœlo cecidit Cato. Er will alle Berg eben machen.

Tela pravifa minus feriunt. Norfehen macht bas Ubel gring.

Tempus omnia revelat. Die Zeit gibt alles. Tolluntur in altum, ut lapfu graviore ruant. Wer hoch fleigt , fallt boch niber.

Tue quod nibil refert, percontari definas. Was dich nit brennt, blase nit.

Ubi Bacchus regnat, ibi Venus saltat. 230 der Bachus einheigt, fift die Benus hins ter den Ofen. Ultra pedem sapere. Uber die Schnur hauen.

Usum propter abusum tollere. Das Kind famt bem Bad ausschütten. Utere forô. Richt dich nach den Leuten.

Veritatem aperit dies. Die Zeit wirds geben.

Veritas odium parit. Wer die Wahrheit redet, dem ist man nit gunstig. Ubi est honoris signum, ibi latet sæpe

cor malignum. Complimenta führen offt einen Schelmen im Leib. Vir-

Virtus in medio. Maaß ist in allen Dins gm gut.

Vexatio dat intellectum. vel, Ubi crux, ibi lux. Erübsal eröffnet die Augen. Vatiniano odiô me petit. Er ist mir Spins

nen, Feind. Verba bis ad limam, quàm linguam. Besinn dich toobs, ehe du sagst, soust vielmahl Reu davon tragst.

Virtute nemini secundus. Et ist so fromm, als ein jeder.
Vis unita fordor. Wo man susamm halt,

tan es nicht leicht fehlen. Volet irrevocabile verbum. Berlohren Wort hat man nimmer im Schnürl.

Una hirundo non facit ver. Ein Schwalb macht keinen Sommet.

Zoilus, Momus, Aristarchus. Einer, ber alles beschnarchet, und tablet.

J. 2. Axiomata Poëtica.

A Jove Principium ceu Principe fummius

Principio incipiunt omnia Principia. In GOttes Nahm ich fange an, Die Leuffel mir nicht schaben tan.

2. Dilige

Sinditer pacis non livet arte frui. Ricklicht foll man Krieg ansangen; De Fried sen dann sonst nicht zu erlangen. 37.

Chlybs chalybem domitat, pugnare volentem. En Stahl den andern auch zerbricht,

Rum er will haben Frieden nicht.
38.
Vincere si possis, interdum cede Sodali.

Oblequid quoniam dulces retinentur amici. Die Freundschafft zu erhalten ist nachgeben.

39.
Est mirum beitum, guod gellus culpar an

Est mirum bellum, quod asellus culpat asellum.
Es ist ein Wunder. Streit,

Bann ein Esel den andern reith.

40.

Non omnis pugnat militans, qui fortia ola-

mat. Nicht alle sepnb geschickt zu fechten, Die hoch mit Worten heraus brechen.

Ceffet vindicta, donec pertranscat ira. Råche bich nicht, ber Born fen bonn porüber.

Rache pich nicht, der Zorn sep dann vorüber.

42.
Licis præteritæ noli maledicka referre.

Licis præteritæ noli maledicta referi Ein Haber, ber wohl ist geschlicht, Den soll man wieder regen nicht.

P. Schreg. Sind. Jon. G 43. Mul-

Gratior est pulchrô veniens è corpore virtus. Eugend und Schonheit fieben wohl bepfamb men.

IO.

II Laus in fine fonat, virtus in fine coronat. Am Ende ligt alles. 12.

Si finis bonus est, totum laudabile tunc est. vel Totus laudatur, si finis laude beatur.

Das Ende lobt den Meister.

Quid tibi felici dicto, tua nomina profunt? Mi felix! fehl nir; inde beatus eris. ¥4.

Turecte vivis, si curas esse, quod audis. Man muß in der That jeigen, mas man fenn will. .,. 15.

Non omnes Sancti, qui calcant limina · templi. Nicht alles, was glanger, ift Gold. 16.

llige justitiam, pacem cole, dilige Chriflum, or pete delicies, quas line fine Mas. LOSD.YI

49.
Fit lisex minimis interdum maxima verbis.
Es subet offt aus schlechtem Wort
Ows Unheil, Krieg und viele Mord.

Si te contemnunt homines, & frivola di-

cunt,
Nil contra risus debes quam dicere, mi sus.
Mit spottischen Leuthen ja nit zanck,
Dann wie der Sau ist ihr Bestanck.

Impedic ira animum, ne possic cernere verum. Im Zorn hat offt ein Mensch gethan,

Bas ihm sein Lebtag hanget an.

72.

Pax adsic vivis, requies æterna sepulcis.

Den Menschen bier Kried wünschen thus.

Den Menfchen hier Fried wünschen thue, Dem Schlaffenden Die ewige Ruhe.

Est Pax villana melior, quam pugna Romana. Es ist besser ein baurischer Fried, als burges lichet Krieg.

14.
Ledere qui potuit, prodesse aliquande valebit.

Etift niemand gu verachten; auch ein gerine ger Mensch kan einen aus der Noth helffen. C 3 15. A

it

245 Hanchdum dico, bene qui fuccurritamico: Dr Kreund ist billich gut, De in Mothen helffen thút.

25. Exoculis, poculis loculis, cognoscitur homo. Von auffen tennt man ben Wogl.

Non homines tribules, quos tu scis esse tribules. Nachbarn und die Wermandteibein.

Solln von dir ungeplaget fenn. 27. Nulla ditari ratione potestis avari,

Vos faciunt inopes, quas cumulatis, opes. Der Beigige ben feinem Buth. Sat allzeit Mangl und Armuth.

Omnia des cupido , sua non perit inde cupido. te mehr man dem Beitigen gibt, je mehr will er haben.

29.

Semper egenus eris., si semper plus tibi

Si contentus eris, dives tunc efficieris. Dit ift reich, fo bergnügen hat,

Der ist arm, so nie folit fatt,

30. Adeiliam Dominus vadit læpillime parcus. Ein beußlicher Mann

Shaut offt den Brode Leib an.

91. Quò plùs sunt pote, plus Sitiuntur aque. Den Seig kan man so schwer füllen.

Alls mit Erincten Die Bafferfucht fillen.

Dives, ut Cræsus; sed vivic pauper, ut irus.

Der Seisige hat am meisten Geld, Und lebt, wie der armst in der Welt.

33. Semper avarus avet, nec finem fentit avendi.

Nunquam: Numme vale; Numme, fed inquit: ave.

Singliter pacis non liver arte frui. Richt leicht soll man Krieg ansangen; On Fried sey dann sonst nicht zu erlangen.

Chalybs chalybem domitat, pugnare volentem. Ein Stahl ben andern auch zerbricht, Mann er will haben Frieden nicht.

Vincere si possis, interdum cede Sodati.

Obseguió quoniam dulces retinentus amic

Obsequio quoniam dulces retinentur amici. Die Freundschafft zu erhalten ist nachgeben.

Est mirum bellum, quod asellus culpat a-

sellum. Es ist ein Wunder Streit, Wann ein Esel den andern retth.

40.
Non emnis pugnat militans, qui fortia olamat.
Nicht alle sepnb geschickt zu fechten,

Die hoch mit Worten heraus brechen.

41.
Cesser vindicka, donec pertranseat ira.

Sache dich nicht, der Zorn sey dann vorüber.

Litis præteritæ noli maledicka referre. Ein Hader, der wohl ist geschlicht, Den foll man wieder regen nicht.

P. Schreg. Stud. For. G 43.

T. Schreg. Stud. Jov. G 43. Mul-

75. Nonfatis est tutum mellitis crodere verbis. De Wort fennd gut, fprach der Schufter, gibft Geld, so haft die Schube.

76. Qui dare vult aliis, non debet dicere: vultis? Ber einen etwas geben will. 🐪

Mus nicht fragen, ob ers will. 77.

Hic mos est genti, panis præbetur habenti.

Dantur opes nulli nunc nisi divisibus. Man schenckt nur ben Reichen.

Munera per gentes corrumpunt undique mentes. Schmieren macht linde Sand. Wer fomiert, der führt.

Dat bene, dat multum, qui dat cum munere vultum. vel

Bis dat, qui citò dat, nîl dat, qui munera tardat. Wer bald gibt, doppelt gibt.

80. Bursa manet vacua, vox licet ampla tua-

Berfprechen füllt Den Gad nicht. C 4 21. Illum

Singliter pacis non livet arte frui. Richlicht foll man Krieg ansangen; De Fried ky dann sonst nicht zu erlangen.

Chalybs chalybem domitat, pugnare volentem. Ein Stahl den andern auch zerbrickt,

Bann er will baben Frieden nicht.

38.
Vincere si possis, interdum code Sodali.

Oblequió quoniam dulces retinentur amici. Die Freundschasst zu erhalten ist nachgeben. 39. Est mirum beslum, quod asellus culpar a-

sellum. Es ist ein Wunder-Streit, Bann ein Esel den andern reith.

Non omnis pugnat militans, qui fortia damat.

Micht alle sennt geschickt zu fechten, Die hoch mit Worten heraus brechen.

41. Ceffet vindista, donec pertranseat ira. Nicht dich nicht, der Zorn sey dann vorüber.

Siche dich nicht, der Zorn sep dann vorüber.

42.
Litis præteritæ noli maledicka referre.

Lus præteritæ noli maledicka refer kin hader, der wohl ist geschlicht, Om soll man wieder regen nicht.

Shrey. Stud. Jov. G 43. Mal-

Masede sede, nec ab illa sede recede. Andndre nicht bald beinen Stand; Duhabst dann was bessers vor der Hand.

Exoculis Domini crassantur terga Caballs. Die Obsicht des Hern suttert die Pferdt wohl.

Nil: bend luminibus servit, mald convenit ori. Nichts: ist gut vor d'Augen; aber bos sürs Maul.

Ad facinus duplex, non sufficit ultio simplex. Auf zwenfache Müßhandlung gehört zwepfache Straff.

Que nimis est sera, non est Confessio vera.
Spate Beicht macht selten bas Gemissen

vera.
Spate Beicht macht selten das Gewissen leicht.

93.
Qui sibi n'il conscit, secura mente quieseir.

Qui sibi nil conscit, secura mente qui Wer ein guts Swissen ben sich trägt, Bu Nachts sich frolich niberlegt.

94.

Su Nachts fich frolid mderlegt.

94.

Elf facies testis, quales intrinsecus estis.

Das Gesicht verrath,

Bas man in sich hat.

Was man in fich hat.
C f 95. Di-

95. Distortum vultum sequitur distorsio mo-Dagiiches Angeficht zeigt haßliche Sitten an-

96. Tunc alios culpa, cum tu fueris sine culpa.

vel Si culpare velis, culpabilis esse cavebis.

Ber andere will abstraffen.

Duß sein Laster vor abschaffen.

97. Linque coax ranis: cras corvis: vanáque vanis.

Laf fdregen Grofd, Raaben und Narren,

IOY. Parati fructus diri post crimina luctus. De Cand ichleidt lieblich ein, Bukht machts groffe Pein.

102. Si secretarum seriem vis noscere rerum; Ebrius, insipiens, pueri, dicent tibi verum:

Linder und d'Narrn sagen die Wahrheit. 103. Qui nimis accelerant, obstacula talibus

obstant. Die sich allzufter übertreiben, Düffen die lette hinten bleiben. 104. Qui benè vult fari, debet benè præmedi-

tari Wer mohl reden will,

Muß sich vor bedentken viel. IOS. Differ; habent parvæ commoda magna

Eil nit so fehr, bedenck dich wohl, Die Zeit gibt Rath, wie man thun soll. 106.

Ablint offensæ, cum fit celebratio mensæ,

Brind und if, GOtt nit vergif. 107.

Percito sepe cibis, & sic annosior ibis. vel Parcus velcendô, parcissmus esto bibendô, nam festina venit Parca citata mero. Wilst du leben lang, 🖰 à

Den Magen mach nit bang. 'A In mensa residens, & panem non benedi-: 11 dicens; Sedit ubi quali sus, consurget ut alter

asellus. Wie ein Sau sist er fich niber, Und steht auf wie ein Efel wider.

109. Dum convivaris, caveas, ne multa loquaris.

Wann die Sact-Pfeiffen voll ift, so fürret 110. Dum mea bursa sonat, hospes mihi fercula

donat. Wann bas Geld im Beutl flingt.

Der Wirth mir ju effen bringt. III.

Post tres sepe dies piscis vilescit & hospes Nach brey Bagen Gifch und Gaft Stynd offtermahls ein Uberlast.

I I 2.

. **1** 

Quò minus ægrotes, non extra tempora potes. Lef

壶)。(鑫 Liefen wir Die Buß, fo lieffen uns die Gluß.

113. Limagna cæna stomacho fit maxima pæna ut sis noche levis, sit tibi cana brevis. Dem Magen viel Plag macht

Pone gulæ metas, ut sit tibi longior ætas.

Esse cupis sanus? sit tibi parca manus. Ber wenig iffet, ber iffet lang. IIS.

Viel Effen auf Die Macht.

Multa tibi multos coacervant fercula mor-Ferre solent paucas fercula pauca cru-

ccs. Viel Speis, viel Kranckheit-

Qua prandes horâ, cultrum malè mittis in ora.

Die Bahn mit Deffer ftubren, ift foind.

lich und schädlich. 117. Absint à mensa, detractio, murmur & ira.

Sed cum lætitia sumatur potus & esca. Born und Murren thue meiden;

Sondern alles if mit Greuden.

118.

Quisquis amat dictis absentum rodere vi-tam. Hane Hanc mensam vetitam noveris esse sh Ein ChriAbschneider hat An disem Eisch nicht ftatt.

.011 Retrò sedet januam non invitatus ad aulam.

vel. Assideat valvæ non in vitatus honestè. Ungeladner Gast gehört hinter die Thur. 120.

Ouò tibi potarum plùs est in ventre salutum, Hoc minus ex haustis hisce salutis ha-

Re mehr man frembde Bfundheit trinckt. De mehr die eigne Gfundheit hinct. 121. Post mensam stabis, passus vel mille mea-

bis. vel.

Servares vires, si rura frequenter obires. Willt du bleiben glund?

11eb dich alle Stund. 122.

Si tardè cupis esse senex; utaris oportet Vel modicô medicè, vel Medicô modicè. 123.

Si tibi desiciant Medici, Medici tibi fiant Hzc tria: Mens hilaris, requies moderata, dieta. 124 Per

124. Per raros pastus carnales deprime fastus. Ridterkeit und Reufcheit Wohnen bepfam allezeit.

125. Luxuriat garò non benè pasta caro. Dungerige Pferd fuftet nicht ju gumpen.

Cypria damna fugas, fi sua tela fugis. Für die geple Sucht

Bit das best die schnelle Glucht. 127. Alea, Vina, Venus, tribus his sum factus egenus, Durch Burffet, Wein, und Sureren,

Rommt mancher um fein Urmuthen. 128. Carnibûs est dignus, qui benè mandit olus.

Wers Araut ift, darff ein Speck auch effen. 129.

Qui nil ferre potest, hominum commercia vitet. Et solis degat sylvis, aut montibus altis.

Wer niche bertragen fan, ' Goll aus der Welt naus gahn-130. Quando bibo vinum, loquitur mea lingua latinum

vel Qui bona vina bibunt vates, bona CATmina scribunt.

Ein Poet macht bepm guten Wein Bur Reimen, und fcon Berfelein.

131. Jejunus stomachus rarò vulgaria spernit.

Der Sunger schlagt kein Speiß aus.

Non volat în buocas affa columba tuas. Arbeitgern, und sep nit saul

Gebrattne Caub fliegt nit ins Maul.

133.
Læditur Urbanus, non claudicat inde Ro-

Læditur Urbanus, non claudicat inde Romanus. Bat Baul ein Schaben an einem Bug:

Perer darum nit hangen muß.

136. Aspers vox ite! sed vox est blanda venite; Dicetur reprobis ite: venite probis.

137. Non Deus est author culpz, sed criminis

Pro meritis justis , pramia justa dabit.

Nemo est exemptus, or legibus undique demptus. demptus.

ultor:

Niemand ist ohne Glat! . 139.

- - Fortuna volubilis errat. Das Gluck ift Rugelerund.

Fortunz faber est quilibet iple suz. Ein ieder macht ihm felbst kin Creuk.

His fortuna parens, illis injusta Noveros est. Das Gluck ift ungkich.

Wacht den Arm, den andern Reich. 142.

Tutior in terris locus et , quam sedibus altis. Qui sodot in terra, non habet unde cadat.

Wer nit zu hoch steigt über sich, De darff nit fallen unter sich. P. Schreg. Stud. Jov. D.

143. Did-

143. Dieitur à multis : quod sors est opt Qukis.

Marren haben mehr Gluck , als Berech teit. 144. Aures non claudit mala fors, veloc

audit. Das Ungluck kan einen bald treffen. 145. Non cuivis homini contingit adire Co thum.

Es gerath nit einem jeden. 146. .

Non est è terris mollis ad astra via. Wer jum Dimmel ift erforn,

Den stechen offt Distl und Dorn. 147. - Felix, cui militat æther.

Gluck hat, ber Gott auf seiner Seiten ! 148.

Si quis amat Christum, Mundus non c git istum. Wer Gott hat jum Freund,

Der hat d'Welt jum Jeind.

149.

Quod breviter durat, prudens non qu rere curat. Wer flug ift und weiß,

Legt aufs Zeitlich keinen Bleif

150. - - I

Ifo.

- - Post triftia læta sequantur. Rad Leid , kommt Freud.

Polt Süßum, Saurum, post vinum tu, bibe laurum. Rach der Faßnacht kommt die Fasten.

Vesperè ser crebrò, qui risit manè serenô, Deut roth, morgen tobt.

Deut roth, morgen todt.

153.

- Manet altâ mente repostum.

Geist ihm makt berechten oben nit bereeffen.

Es ist ihm wohl vergeben, aber nit vergessen.

I 54.
Si benè vis dici; homini maledicère noli.
Qualis clamor adit, talis & inde redit.

Beht ein boses Gehrep in Wald Ein boser Echo heraus fallt.

si brevis es; sedeas, ne stans videare sedere.

Racher Poss bist du ju turé, und aufs

lacher Hoff bist du zu kurk, und aufs Land zu lang.

156.
pi volt landari, magnúsque Prophets

Qui vult laudari, magnúsque Propheta vocari, Difestadulari; nam tales funt medò chari,

Adsonitum Muse, ducuntur sepe choree.

We man pfeisst, thut man tangen.

D 2 158. Qui

Qui sese laudat, laudis se munere frauda Der ift gar feins tobens werth, is: Der sich selbst zu lobn begehrt. 1119.

Sæpe suos mores homo mutat propter nores. Immutant mores hominum; cum dantui जीवित राज्य के

honores. Groffe Chren thun manchen verkehren. Non nili certanti, lata corona datur.

Nach der Arbeit kommt erst der Lohn, 161. Dulcia non meruit, qui non gultavit amara

Hönig gibt man nicht bor ben Effig. ·162.^ Pix, pax, fex, fik, lex, lux, nex, nix, nox,

quoque styx, strix. Et Rex, & grex, & crux habes in the (1:03

Sin jeber bat fein Ereus. 163.

Non-vis save supperus, tandem bona eaula triumphat. Nit groffe Kriegs-Macht, in der Welt

Conder auf Sam Den 100.372

m cupias addiscere Philosophiam, ima fustineas, pluribus abstineas, O nd meiden, ift die gröfte Runft: Doets Creus leiben, Die Simben meiben, pren Die große Freuden.

16fc ! ... thic natus, nullo nalcetur in zvo. ibus ex æquo qui placuisse seiat.

: fummus cunctis Jupiter ipse placet. lan Mit: allen recht thunse ( 18., miste 166i dus in vrebus, funt certi denique ាល**។**នៃការ ខែជាស្រាប់ ខេត្តស៊ីឡា

it Dimier. In the standing 1671 quod est nimium, verticar in vitian. 一点轮轴 5.4、粉片

rig und gu viel; bet alles Spiel. 168.

idium tenuêre beati.

169. ania tempus habent.

ra gaudendi, funt tempora certa

Buch !

ut fein Beit.

170.

ra mutantnr, nos & mutamur in illis.

ebt alles mit der Zeit. · D 3

171. 0

171. Omihi prateritos referat si Jupiter anne O bas man bas vergangene suider boblen fonte! Y 2. Fac modò, que moriens facta fuifle velis.

Chue jest, was du einstens woltest 173. Omnem crede diem tibi diluxisse supre-

mum

Man folljeden Eag für den letten batten. 174. Czfaribus cenfum, solvite vota Dea.

Dem Rapfer gebt fein Gebahr Was Gott gehört, daß jahlet ihr.

175: Quisque suz vitz semina jacka metet.

Wie einer siet, wird er ernden. 1.76. Fiat justitia, aut pereat cum crimine Mun-13: No. 15:

dus, Res sine justitia nulla vigere potest. 177.

Qualia quisque geret, talia quisque feret, Wie einer arbeitet, also wird er belohnt. 178.

Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora.

Sic erit hora brevis, sic labor ipse levis.

Jen bett, jent liß, In arbeit, jent iß. So wird Dir leicht Das Leben, Und furt die Zeit darneben.

179. Dimidium facti, qui benè capit, habet. Opprobrium facti, qui malè claudit, habet. Bobl angefangen, und schlecht geendet,

So wird das gange Werck geschandet. 120. Omne novum charum, vilescit quotidianum.

Was neues erfreuet immerdar, Wiewohl das Alt offt besser war. 181. Quodlibet officiam lucri pinguedine craf-

Es ift tein Aembtlein fo flein auf Erd, So fagt man, es fep Denckens werth.

182. Pluribus intentus, minor est ad singula

fenfus. Viel Sachen probiren, Thun manden verwirren.

183. Impia sub dulci melle venena latent. Es ist nit jedermann zu trauen.

184.

Non contradicens, dicirur esse loquens. Da nicht widerredet, redet auch. D 4

185. Hie

185. Hic offendit herum, qui vult edicere verum

Die Wahrheit hort man nicht gern. 186. Si cupias pacem, linguam compesce lo-

quacem. Wiel reben , macht Ungunft.

187. - Nescit vox missa reverti. Gredt, ift gredt.

188. Ut felix moriaris homo, benè vivere disce: Ut benè sed possis vivere, disce mori.

189. Omnia mors tollit, quam nulla potentia mollit.

Das ift warlich ein groffe Roth , Das tein Gwalt hilfft fur ben Cob.

Est commune mori, mors nulli parcit ho-A 1107 CO. ILON

Dives & fortis veniunt ad funera mortis. Burn Cod hilfft nichts. Alles muß baran. Gur ben Eod ift fein Krautlein gewachfen.

may 19 manuaged of the

Omnia transibunt sic ibimus, ibitis, ibunt. Wanns GOtt will han, was ber and ac So muß man dran. Indianation tonn 2008.

192. Mors

I 92. Mon servat legem, tollit cum paupere Regem. 200 halt fein Gfat ohn Untetscheid, Nihmt so wohl reich als arme Leuth.

193.

Contra vim mortis, non est medicamen in hortis. vel. Per nullam sortem poteris depellere mor-

Für den Lod hilfft kein Lift, So die Zeit gekommen ift. 194.

Pulvis & umbra sumus; pulvis nihil est, nili fumus. Sed nihil est fumus, nos nihil ergo sumus.

195. Cor fine corde nihil, care nil, nisi triste cadaver; Nasci, ægrotare est: vivere, sæpe mori.

196.

Plorabas, cum natus eras; fuit ergo voluptas Nulla tibi, nasci; cur dolet ergo mori? 197. Disce, quid es, quid eris, memor esto,

quòd morieris. Dr 198, Nemo

Nemo potest scire, quis primus debet abire. Der Cod ift gewiß, die Stund aber ungewiß.

199. Vive Deo gratus, toti Mundo tumulatus,

Pectore pacatus, semper transire paratus. vel. Vive Deo foli, quod amat caro, quærere

noli. Dien GOtt allein,

Die Welt laß feyn.

Terminus est lusus, queris Dialectice: quid

Diel Thier haben Scharffen Ginn, Menschen Vernunfft schwebt obenhin. 204, Sulus stultitiam pingit ubique suam.

Er ift ein Marr, und bleibt ein Narr. 201. Nequam nequitiam monitrat ubique suam. 206. Nec te collaudes, nec te culpaveris iple.

Hoc faciunt stulti, quos gloria vexat inanis. 207. Per barbam rubram debes cognoscere noquam.

Multi non rubram, sed habent cum crimine nigram. Ebu nicht allein ben Rothbart fdelten,

Der schwarte Bart gerath auch selten. 208. Non procul à proprio stipite poma cadunt.

vel. Sepe folet fimilis filius effe patris. Der Apffel fallt nicht weit bom Baum.

209. Ex ovis pravis, non bona venit avis.

Solimme Eltern, solimme Rinder. 210.

Ferrum quando calet, cudere quisque Valet. Big Zeiten muß man die Sand anlegen.

Noscitur ex socio, qui non cognoscitur; ex se.
Wilst missen, wer sen der Mann,

So fehe nur fein Gellchafft an.
212.
Non intret molam, qui vult vitare farinam.
Wer will vor Unglud ficher fepn,

Der gehe nicht in Gfahr hinein.

Unica prava pecus, inficit omne pecus. Ein reidigs Schaaf verderbt allein,

Ein gange Heerde insgemein.
214.
Fistula dulce canit, volucrem dum decipit

Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps. It is is is succession man Bogs fangen will, muß man

nicht mit Prüglen drein werffen.

215.

Non jacet in molli veneranda scientia lecto.
Die Weißbeit muß man nicht aufn Strobe

Die Weißheit muß man nicht aufn StrohSack suchen.

Parò doclus erit, qui semqer luedere quærit.

quæric.
Sin Sfel wird seyn,
Der stets ist benm Wein.

Der stets ift bepm Wein.

Ex nuce fit corylus, ex glande fit ardua quercus.

Exparvo puero sepeperitus homo. Aus Kindern werden auch leuth. 218. Sunt pueri, pueri, pueri puerilla tractant.

Die Kinder muffen was zu spihlen haben.
219.
Quales quisque libi natos eduxit, habebic.

Spernitur in patria quivis, licet ipse Propheta.

Sen er so heilig, wie er will,
Sein Land wird ihn nicht loben biel.

l'atria dat vitam, rarò largicut honores; Hos multò meliùs terra aliena dabit. Bilst du mit Shren sepn bekandt, Mach dich aus deinem Natterland.

Austria fert botros, dat juscula Suevia tellus.

Boics dat porcos, fert terra Bohema petraski.

Si desint vires, vana est sine viribus ira, gorn ohne Macht, Bird nur ausgelacht.

Wird nur ausgelacht.

Si defint vires; tamen est laudanda voluntas.

vanu

Wann man fcon thut im Wercf nicht viel. Aft doch zu loben der gute Will. 225.

Pauper ubique jacet, dum sua bursa tacet. Wer nicht hat im Beutl Geld,

Wird veracht in ganger Welt. 227.

Si careas ære, cupiet tenemo videre,

Bist du arm an Geld und Gut, Riemand bich viel achten thut.

228. Si tibi parva est res, est tibi magna quies,

Wer nicht viel hat, hat nicht viel Gorg.

Simoritur dives concurrent undique cives

Sic he, ut pulla fine fructu transcat hora. Ein Knab Dem Schlaff foll widersteben, Bribe aufstehn, und spat nibergeben, Coll betten, lefen, lehrnen, fingen, hiemit tein Stund ohn Brucht zubringen. 233. Saibere scribendô, dicendô dicere discesi

Ubung bringt Runst,

Runst macht Gunst. 234. Si cum profectu vis discere, disce precari.

Dimidium studii, qui pius orat habet. 1 Wohl gebettet, ift halb gitudiret. 235.

Haurit aquam cribro, qui discere vult sine Es fallt kein Glebrter vom Simmel.

236. Non venit ante suos prudentia nobilis an-

Wit und Verstand kommt nit vor der Zeit.

237. Qui non est hodie, cras minus aptus erit. Bas Sangl nicht lernt, lernt Sang nimmermebr.

238. Quod juvenis suescit, senex dimittere

Jung gewohnt, Alt gethan.

239. Ru-

239 Radicus inflatur, nimium si sepe rogatu Wann man den Bauren bittet, fo frumm er ben Dalf. Charles of the Con-240.

Rustica turba suos nescit deponere mores. Ein Bauer ift balt ein Bauer. 241.

Rustica gens, est optima stens, expessiona ridens : Ungentem pungit, pungentem Rusticus upgit.

Wann man Die Bauen flard thut truden. So kan man biegen ihren Rucken. Wann aber wohl fieht bifer Sauff, So baumen fle fich machtig auf.

244. Mundus non mundus, qui mundo polluit; ergò.

qui manet in inuado : quomodo mundus erit?

Audi, cerne, tace, cum si vis vivere pace.

Wiel horat, feben, und wenig fagen, If gut, and nuct to allen Eagen.

Ludit inhumanis divina potentia rebus. ODtt Bielt nur mit ber Welt.

245. New

Na omni socio cordis secreta revela. An muß nicht jeden alles auf die Naase bing kn.

Lumia est virtus, præstare silentia rebus,

At contra gravis est culpa, tacenda loqui.

247.

Non ulli tacuisse nocct esse locutum.

Stillsweigen ift ein Kurfft,

Will reden bringst Ungunst.

248.

Non opus est smultis sapienti dicere verbis.

Den Gelehrten ist gut predigen.

249.

Fit nibil ex nibilo: summus Philosophus inquit.

Aus Richts, wird nichts.

Non est consultum super ova ponere stultum. Einem Narry soll man kein Geschäfft anders trauen.

Reddunt delirum fæmina, vina, virum. Ditch den Wein und Weiber e List,

Durch den Wein und Weiber - Lift, Mancher Weiser bethört ift.

252. Conveniunt rebus nomina læpe suis. Man filhet psit den Nachmen in der Chat.

Man führt offt den Nahmen in der Chat. P. Labeg. Stud. Jon. E 253.

253. Dat veniam corvis, yezat censura colun bas. Rleine Dieb benott man, die groffe laßt ma

lauffen. Ac. 254 ; au ' De male quæsitis, non gaudet tertius hære

Unrechte But, thut fein gut. 255.

Deserit ille suos nunquam, qui cuncie gi bernat. Bott verlaßt die Seinige nicht.

256. Deficit ambobus, qui vult servire duobu Diemand fan groep herren bienen.

Feir, quem faciunt aliena pericula cauum. Kande Schaben sollen whise machen.

Fangenti fidem, fides frangatur eidem.
Burst, wider Burst.
262.
Fallitur auguriö spes bona sepe suö.

Die Hoffnung fallt offt in Brunnen.

263.

Gutta cavat lapidem, non vi, sed sæpe ca-

dendô.
Sic homo fit doctus, non vi, fed fæpe fradendô.

dendô. Nap der Zeit, kommt man auch weit. 264. Interpone tuis interdum gaudia curis.

Imerpone tuis interdum gaudia curis. Bismeilen mus man lustig sepn. 265. Luxuriant animi rebus plerumque secundis.

Redditur invalidus, nimium, a tenditur

Man muß der Sach nicht zu viel thun.

267.
Incidie in scyllath, qui vult vitare charyb-

. . . . . . . . . .

dim. Exweicht bem Juchfen aus, und gerathet un tur Die Wolff.

E 2 268. Lau-

268. Laudari est, homini displicusse malo. Sin bofer Menfc tan nichts, als bofes rede

Laudet venales, qui vult extrudere merce Ein jedet Rramer lobt fein Bagt.

Me mon delectant, te tun, quemque su Eim jeben kappen gfatt fent Kappen.

Navita de ventis, de tauris narrat Arato Enumerat miles vulnera, pastor oves.

Ein jeder redt von feinem Sandwerd.

数)•(数 conandô docilis folertia vincit. , Etch zu einem Ding, t alle Muh und Arbeit gring. ium fervet, medium tepet, ultima

279.

nfang warm, im Mittel arm, su End Dott erbarm. scius iple sibi de se putat omnia dici. t das Wwiffen trudt, ber meput, es fel lkes auf ihn geredet.

r pisces & aves, multi petière scholares. d fangen und Rogi Rellen, erberbt manden guten B'leden. cincipiis obsta, serò medicina paratur,

Cum mala per longas invaluêre moras. Ran muß dem Ubel gfdwind portommen. Qui procul ex bculis, procul est ex lumi-Mus den Mugen , aus dem Ginn.

Quidquid agant homines, intentio judicat An der Wegnung ligt alles. E 3

20 - The 1**28p**t (2019 3**l**p Quidquid agis, prudenter agas, & re finem. Wo man sich immer hinwend. Goll man betrachten bas End

286.<sub>11</sub>. Quæ superare potes, interdum rendô. Rachgeben ist auch witer.

Quisquis amat ranam Dianam. Ein jeder mennt

simplicitate caret. Simplex apparet,

me kves pariunt bella cruenta joci.

s Sherk wird offt Ernft. zifi non esset, perfectus quilibet esset; Sed pauci visi, qui caruere nist. ixmand ift ohne Eadel.

fueris Romæ, Romanô vivito more; Si fueris alibi, vivito sicut ibi.

Dan muß fich in Die Brembe fchielen. Cede repugnanti, cedendô victor abibis. Der Gefcheide gibt nach.

Termini Philosophici,

rum distinctione ustati. bsolute: & comparate. Tunc resabsolu-Ayoure: O comparate confideratur universim line restrictione aut comparatione,

& lic Deus absolute est bonus. Comparate verò sumitur res: quando consideratur ad aliam comparata, & hoc vel illo modo accipitur; sic Amberga absolute est magna civitas, comparate vero respectu Romæ, Pragæ &c. est parva.

2. Absolute necessarium, & ex bypothesi necessarium. Illud absolute necessarium dicitur, quod spectară rei natură necessario نزم exigitur; sic homo oft absolute animal ratio tionale &c. Ex bypethen necessarium tuncest, quando spectata rei natura, potest quidem aliter se habere; ex aliquo tamer præsupposito, necessario se ita habet, sie totus mundus, ex supposito, quod sit productus, & à Deo conservetur, necessario existit &c.

totus mundus, ex supposito, quod sit productus, & à Deo conservetur, necessario existit &c.

3. Inactu primo, & in actu secundo. Res esse dicitur in actu primo, quando habet capacitatem & aptitudinem ad recipiendam aliquam formam, sic Logicus in actu primu est Philosophus &c. Si verò adsint omnes conditiones ad formam recipiendam requisita, tunc dicitur: Actus primus proximus; si autem conditiones illa non adsint, tunc appellatur actus primus remotus, sic Logicus est Théologus. In actu secundo sive actus secundus est, qui denotat deno-

dus à causa, aut proprietas ex essentia.

v. g. ex essentia solis cognosco, & demonstro diem esse. A posteri i verò est a si messentia cognosco, vel demonstro casam, ut ex sumo ignem: à Creaturis rerum Creatorem.

6. Mediante es immediate: Immediate est, quando nibil intercedit inter rem & rem, quando nibil intercedit inter rem & rem, quando nibil intercedit inter rem & rem,

quando nibil intercedit inter rem & rem, que attingit, & attingitur, int si nude, it est in se, teneo vitrum, dicor illud imme, diatè tenere, si verò involutò linteò teneo, dicor mediatè illud tenere, nimirim mediante linteo.

7. Intuitivè, & abstractivé. Intuitive est,

quando rei videmus proprietates & essentias; ut Beati in Calo vident Deum intuitive, id est, à facie ad faciem. Abstrative est, quando rem cognoscimus ut sic, id est, in communi, abstrahendo à distinctione, vel divisione.

8. In gradu intenso, & remisso. In gradu intenso, idem est, ac in gradu summo : in

8. In gradu intenso, & remisso. In gradu intenso, idem est, ac in gradu summo : in gradu remisso, idem ac, in gradu non summo. v. g. calor & frigus in aqua, non possunt simul existere, in gradu intenso; bene verò in gradu remisso, nempe calor un

fex, & frigus ut duo,

9. In eodem genere, & diverjo genere. In eodem genere dicitur de causis, qu'id illa causa, quæ potest producere effectum majorem, possit etiam producere mino-

rem, si nempe effectus sint in eodem genere causa; non verò, si sint in diverso genere causa.

10. Certum moraliter, physice & metaphyfice. Moraliter certum est, quod communiter in his circumstantiis evenire solet; vel quod secundum prudentum assimationem sit. Physice certum est, quod per sensus externos constat. Metaphysice certum est,

fit. Physice certain est, qued per sensus externos constat. Metaphysice certain est, quod intellecta rei essentia, per se evidens est.

est.

11. Collettive, & distributive. Numerus eollestive sumitur, quando secundum omnia simul collecta accipitur. Distributive verò, quando quodlibet seorsum & singulatim consideratur; sic numerus Apostolotum collective est duodenarius; non verò distributive.

teundario & ratione alterius, cum quo est ennexum, intenditur; sie qui accendie cudelam, ut videatur, dirette vult lutur; indirette vero calorem, cum ea luce tonexum?

14: Förmikter & fundamentaliter. Fors
mister est / quando sonsus est, ipsam rei
formam adesse: Fundamentaliter & radicaliter, quando soma nondum quidem ad-

iffer, quando torma nondum quidem adch, adeli tamen fundamentum, or radix is formaliter of virtualiter. Dicitur aliquid esse formaliter tale, quando revera in actu secundo habet hanc formam, que

prædicatur de subjecto; sic ignis est for-

maliter calidus. Virtualiter dicitur, quand di des verè in le non habet illam formum, potest tamen illam producere; & fic fol dicitur calidus virtualiter, quia, licet solvere in se non habeat calorem, po-

test tamen illum producere.

16, Formaliter nonnunquam etiam sumitur pro to explicite, expresse, & distincte, econtrà autem virtualiter pro implicite ac aquivalenter; sic duo ducati sunt virtualiter, aut asquivalenter octo floreni.

17. Eormaliter, & eminenter. Formaliser accipitur pro ipsa re, proutest in se; sie sormaliter continetur essectus, qui verè sie continetur, sicut voce significatur. Emizenter autem continetur essectus, quando

76 perfectiore & præstantiore modo est in caula; sic homo formaliter est discursivus, Angelus eminenter, 18. Formaliter, 4dhuc tripliciter fuml potest, 1. Illa enim formaliter distinguuneur, que habent diversas essentias, & rationes formales completas, y. g. homo formaliter distinguitur ab equo. 2. Qua habent diversas formas accidentales; lic paries albus formaliter distinguitur anigro,

3. Quæ habent diversas formalitates, i tec animalitas & rationabilitas. ang Intrinfece, & extrinfece. Intrinfece ftricte sumptum est, quod convenit rei ex natura fua tanquam pars effentialis illius; atque adeo idem est, ac essentialiter, ex natura, aut effentia fua, Extrinsece lignificat idem, quod per nocidens , nb extrinfeco

ille, qui electrosynam dat propter Christum, est actus simpliciter bonus, qui verà ex vana gloria elargitur, est bonus solum sendum quid.

. 22. Conditionate, contingenter, & efficienter. Conditionate est, quando aliquid sit, vel promittitur cum quadam conditione; ut si cras serena rempestas, ambulabi-

nus. Contingenter est, quod potest adelfe, vel abesse; seu quod non est necessarium, ut hominem currere, est contingens.

rium, ut hominem currere, est contingens. Efficienter est, quod tanquam causa esticiens producit essectum, ut ignis facit essicienter calidum.

23. Principaliter & instrumentaliter.

Principaliter est, quando causa causat per virtutem propriam. Instrumentaliter, quando causat per virtutem acceptam ab alio; se scriptor principaliter scribit, calamus

verò instrumentaliter.

24. Realiter & ratione. Realiter illud
alicui convenire dicitur, quod convenir rei
à parte rei secundum se, independenter ab
intellectu; sic homini convenit rationale.

intellectu; sic homini convenit rationale.
Ratione verò aliquid convenit rei, quando
tantùm dependenter ab intellectu nostro ei
convenit, ut Petro prædicatum & sub-

25. Speculative, & practice. Operari.

Speculative, est operari per intellectum, per alias verò potentias sit operatio practica.

dicitur negative, privative, positive. I dicitur negative, quod aliquam quidem mam vel qualitatem non habet, habet men potentiam, recipiendi hanc sorma sie infans est probus negative, non v pastive; nam homo positive pius est, que do agit opera pia. Privative, autem i dicitur, quod omninò non habet pot tiam, recipiendi ejusmodi sormam, vel q litatem; sie lapis est rationalis privative.

Axiomata Philofophica.

4. Generatio unius, est corruptio alte-Tius.

Quod quidem in sensu formali verisicari muit, sed tantum in sensu causali, & conmitante, quatenus nimirum forma genita, neodem subjecto, cum priore nequeat compoi; fic generatio ignis ex ligno, est corup-

tio ligni : s. Omnis caula est prior suo effectu.

Et bæc est prioritas naturæ; quia effectus dependet in suo esse ab influxu causa. Caterum non omnis causa est prior tempre suo effe-Elu; ut patet in sole, qui fatim in primo momento sua existentia produxit lucem.

6. Causa est nobilior & persectior suo effectu\_

Quia, cùm effectus in sua entitate à causa

fua dependent, & non vicissim, sic boc mode & ratione dependentia causa est nobilior effeau, dependentia enim dicit indigentiam, indigentia autem imperfectionem, uti patet. 7. Quedam cause sunt sibi invicem

enfæ. Hocest: una causa producit aliam in di-

verso genere causandi, non autem in eodem genere; uti patet in causa finali & efficiente. Nam sanitas sperata, tanquam finis facit, ut grotus sumat medicinam; medicina vers lunpta efficit sanitatem.

2. Nibil

8. Nihil potest esse causa sui ipsius.
Quia alids idem esset simul causa & effes sui ipsius, quod sieri non potest.

fus sui ipsius, quod sieri non potest.
9. Quidquid est causa causantis, etiam

est causa causati.

Hac sententia non verificatur universaliter de causis & effectibus liberis, sed potius de necessariis. Nam DEus est causa potentiarum anima nostra, aidelicet intellessus

tiarum anima nostra, videlicet intellectus & voluntatis & c. & tamen non censetur esse, causa causati per voluntatem liberam,

esse, causa causats per voluntatem liberam, minirum operationis malæ & peccaminosa. 16. DEus & natura nihil faciunt frustra.

16. DEus & natura nihil faciunt frustra.

Hujus sententia veritas patet in effectibus per se, boc est, qui à natura per se intenduntur; secus in effectibus per accidens, qui
præter intentionem natura producuntur; in
bis enim potest natura aliquid supersui face-

subjedo, nibil fit. Itaque ut creatura aliquid producant, debent babere præsuppositum subjedum, in quod agant, ut experientia testatur. Solus DEus potest creare, seu rem producere ex nibilo fui, vel ex nibilo fubmi.

13. Qui potest majus, potest etiam mi-Si nimirum illud majus & minus fint in

eodem genere. Unde qui potest portare bovem, potest etiam portare vituluin. E contrario, qui potest producere, seu generare bominem, non ideo potest producere aurum, licet bomo sit major & perfectior auro: quia

verso genere. 14. Magis & minus non mutant speciem. Quod intelligitur secundum partes inte-

bomo & aurum non funt in eodem, sed in di-

grales, & quoad gradus intensionis; sic majus frigus & minus frigus sunt perinde frigora similia in specie. Non igitur intelligenda est bæc sententia secundam partes essentiales; cum enim essentiæ rerum fint indivisibiles; ideò magis aut minùs babere ne-

queant. 15. Quidquid recipitur, per modum redipientis recipitur.

Hoc est, quod forma in tantum recipiatur, in quantum subjectum est capax & proportionatum. F 16.

P. Schreg. Stud. Jov.

16. Quod rarum, id charum.

Per rarum bic intelligitur illud folum, quo bonum est. Unde bæc sentenia non debet un versaliter intelligi; alids posset quis taler conficere rationem: furi patibulum even raro, ergò charum est illi. - A7. Contrariorum eadem est disciplina

Hoc est, ad eandem facultatem & science feelat, ut, dum agit de emperiels agut etiam de illius contrario; quia contu viuxta le polita magis elucelcune; de un

gios egit de vero & falfo. THE WASTER wasw. A petioni fit denominatio.

A potiori, id eft, d nobilieri forme d

fami potest denominatio, quando Ma est fal jesto essentialis, & nibil absurde exinaes

quitur; se ab anima rationali, bemo ratio

on egit; quia tunc cessat finis agendi, qui s, smilare passum.

21. Sublata causa tollitur effectus.

Quia effectus dependet ab influxu causa: k, ficandela ardens de nocte in cubiculo exiguatur, perit illuminatio cubiculi. 22. Totum est majus sua parte.

Quia totum præter unam partem, inclut etiam alteram compartem. Verum senmtia bac ulteriore non indiget explicatioe, quia lumine naturali patet.

27. Intellectus extensione fit practicus.

Hoc est, intellectus, quatenus se extendit daliquod opus faciendum, est practicus; non unen ita intelligenda est bæc sententia (uti olunt Thomista ) quod nullus detur interus actus intellectualis practicus; nam etsi stellectus sese extendendo sit practicus, attaun non fold extensione, sed etiam in suis actius internis est practicus; uti docent politioes Philosophiæ cultores.

24. Intellectus intelligendo fit omnia.

Non quidem realiter, sed intentionaliter, Sicut materia recipiendo formam bovis, pbysce sit bos; sic intellectus recipiendo formam intelligibilem, five speciem bovis, lapidis & c. **#intention**aliter bos, lapis &c.

as. Frustra est potentia, que nunquam **Edigitur** in actum,

· Hoc potissimum intelligi debet de potentiis & cousis necessaries; at verò in causis libe-F 2 ris

ris res aliter se babet; possum enim jam bere proficisci Calecutum, ubi piper cresc possum item dare nomen Militia &c. & men bujusmodi potentia nunquam redig utur in actum, neque propterea censentur frustranea.

26. Nobilius est agere, quam pati.

Saltem in physicis; in moralibus aut hoc non semper locum babet; quia nobiest amari, quam amare; nemo enim u amatur, nisi propter aliquam, qua fruit excellentiam.

27. Actiones funt suppositorum.

Hujus sensus est, quod agens, ut deno netur operans, debeat babere completam turam & substantiam; suppositum auto sive substantia, est ultimum natura sive

29. Dici præsupponit esse.

Hoc est, ut aliquid de aliquo dicatur, & praicetur tanquam de subjetto, prasupponi dent, quòd insit, & ei conveniat; sic salsa pluc pradicatio: bomo est binnibilis; quia imibilitas nullo modo bomini inest, binc direcsolemus: modus cognoscendi sequitur nodum essendi.

30. Forma dat esse rei.

Hoc est: forma determinat materiam ad certum modum essendi, & in certa specie pbyica constituit, ita ut per talem determinationem totum compositum acquirat suam denominationem intrinsecam & essentiam. Est
mim forma, quasi complementum & ultimum
id, quo posito in materia, eo ipso & sine ullo
medio res constituitur in esse specifice.

Axiomata Juridica.

1. Qui suo jure utitur, nemini facit

Hoc est, qui facit id, ad quod legitimam potestatem & dominium accepit, neminioc-casionem prabet de injuria illatá conquerendi, tiams per accidens illi damnum ex alterius actione sequatur.

2. Scienti & consentienti non fit injuria.

Procedit, si sponte & libere consentit, qui distando consentit, videtur jus suam aut muno abjicere, aut certe in alium trans-

F 3 ferre,

ferre, ergo ob defectum juris non potest juriam pati. 3. Juri suo renuntiare præsumitur, c

juri suo contrarium facit. Hoc est, qui actum aliquem cum jure, qu priùs babuit, aut babere poterat, incompa bilem facit, boc ipso juri suo renuntiare pr

*fumitur* ,

4. Vim vi repellere licet.

Hoc est, quando aliquis violenter aliun aut bona illius invadit, potest se, aut be fua cum moderamine inculpatæ tutela i fendere.

s. In necessitate extremâ, omnia st

communia. Hoc est, quando aliquis non potest mort aliter evadere, nili aliena bona ufurpet,

Unde v. g. is, qui graviter tilteri detrait, liberatur ab onere restitutionis, s ab to, cui detraxit, fimili modo infanta-

9. Nemo Judex esse potest in propria trufa. Nisi sit ipse Judex supremus, aut causa manifestic st atque notoria, aut Ecclesiam propriam concernens.

10. De occultis non judicat Prætor. Hoc est, de iis actionibus, qua exteriori aliquo figno vel indicio non produntur, nullus Judex prafumere debet, sententiam

11. Judex non tenetur exprimere cau-• fam fuz fententiz. · Procedit de necessitate; secus autemest de

bonefinte, & consilio. 12. Promptiora sunt jura ad absolven-

dum quàm ad condemnandum. Quia Judicia boc ipso, quòd bumana fmt, debent etiam bumano modo administari; talis autem est, si attenta fragili-

tate bominum benignitas, aquitásque juri præferatur. 13. Cum partium jura sunt obscura,

Reo potius favendum est, quam Actori. Hocest, quando Actor aut nibil probat,

aut non nisi æqualiter probabiles rationes affert, tunc pro ipso Red potius ferenda est sententia, quam pro Actore. A.Non

F

ferre.

14. Non debet ceuleri sententia Judich rata, que non feigur secundam allegata & probata.

Unde, etiamsi Judex privata notiție aliquem seum esse mognoperit nace potest tamen eum condemnare, si juridice innocens sie probatus.

cens fit probatus.

16. Propris Contellio est optima pro-

Under, si quis in judicio crimen suum ultre es sponte fatetur, necesse non est, ut Judex ulteriorem, probationem exigat, sed potest mox ad sententiam serendam procedere; cum nemo censeatur sponte sibi injuriam facere velle.

nun potest. Unde Pater potest esse testis super atate filii.

18. Testis criminosus esse non potest.

Procedit, si crimen grave est & noto-

nm; secus autem, si leve sit & occultum, 19. Testis familiaris esse non potest. Nisi familiaris, id est, de familia esset ludabilis, & approbata vita; quia talis

potest esse testis.

20. Testis in causa propria nemo potest

esse.

Procedit, quando causa est principaliter propria, secus autem, si sit secundario.

21. Testis in Testamento mulier esse

non potest.

Potest autem testis esse in Codicillis: item
in Testamento inter liberos condito.

22. Plus creditur duobus testibus affir-

mantibus, quam mille negantibus.

Hoc est, quando duo testes omni exceptione majores assirmant, se aliquid sensu
proprio percepisse, tunc etsi alii absolute
negent, seid scire, plus illis duobus, quam
omnibus negantibus credendum est.

23. Res judicata pro veritate accipitur. Hoc est, quando sententia semel à Judice lata est, & probari non potest manifeste nullau: aut notorie injustam esse, tunc illi perinde, ac ipsi veritati acquiescendum est.

perinde, ac ipsi veritati acquiescendum est.

24. In dubio melior est conditio possidentis.

F f Hoc

14. Non debet centeri sentenția ; rata, que non ferrar fecundam all

& probata.
Unde, etiamsi Judex privata no aliquem grum effe mognoperit ach tamen eum condemnare, si juridice

cens fit probatus.
16. Propris Confessio est

Under si quis in judicio crime

ultre & sporte fatetur, necesse non s Judex ulteriorem, probationem exiga

potest mox ad sententiam ferendam p dere; cum nemo censeatur sponte sibi riam facere velle.

neratio unius, est corruptio alte-

quidem in sensu formali verisicari sed tantum in sensu causali, & conte, quatenus nimirum forma genita, subjecto, cum priore nequeat comc generatio ignis ex ligno, est corup-

Imnis causa est prior suo essectu.

ce est prioritas natura; quia essectus
in suo esse ab instuxu causa. Catecompis causa est prior tempre suo essepatet in sole, qui satim in primo moue existentia produxit lucem.

rusa est nobilior & persectior suo

cum effectus in sua entitate d causa

o cùm effectus in sua entitate d causa ndeat, & non vicissim, sic boc modo me dependentia causa est nobilior esseundentia enim dicit indigentiam, innautem impersectionem, uti patet,

gedam cause sunt sibi invicem

f: una causa producit aliam in dinere causandi, non autem in eodem uti patet in causa finali & esticiente. uitas sperata, tanquam finis facit, ut sumat medicinam; medicina verò sicit sanitatem. 2. Nihil potest cle cause sui ipsus.

Quia alids idem esset simul causa & esset sui ipsus; quod sieri non patest.

9. Quidquid est causa causantis, etiam, est causa causati.

Alt causa causati.
Hac fententia non verificatur universaliter de causis & effectibus liberis, sed potius de necessariis. Nam DEus est causa potentiarum anima nostra, videlicet intellectus & voluntatis & c. & tamen non censetur

esse, causa causati per voluntatem liberam, minirum operationis mala & peccaminosa.

16. DEus & natura nihil faciunt frustra.

Hujus sententia veritas patet in effectibus per se, boc est, qui à natura per se intenduntur; secus in effectibus per accidens, qui
en aten intentionem natura producuntur; in

præter intentionem natura producuntur; in bis enim potest natura aliquid supersui facere; ut patet in gibboso, cui frustra & super-

flue montieulum supra tergum natura impohit. Quamquam ne ista quidem sint plane frustranca & superstua; cum saltem boc mode restorum pulchritudo melius apparent.

11. Frustra sit per plura, quod sieri potest per pauciora. vel Enria sine necessirate non sunt multiplicanda.

Unde frustra ac supersue plura media ordinantur ad aliquem sinem, si is aque facile per pauciora obtineri quent.

12. Ex nihilo pihil fit, Ex nihilo, id est, ex nullo prasupposito (2bfubjetto, nibil fit. Itaque ut creatura aliquid producant, debent babere prafuppositum subjettum, in quod agant, ut experientia teluta. Solus DEus potest creare, seu rem producere ex nibilo sui, vel ex nibilo subjett.

13. Qui potest majus, potest etlam mi-

Si nimirum illud majus & minus sint in edem genere. Unde qui potest portare boven, potest etiam portare vitulum. E contrario, qui potest producere, seu generare bominem, non ideò potest producere aurum, licèt bomo sit major & persectior auro: quia bomo & aurum non sunt in eodem, sed in diverso genere.

14. Magis & minus non mutant speciem.

Quod intelligitur secundum partes integrales, & quoad gradus intensionis; sic majus frigus & minus frigus sunt perinde frigora similia in specie. Non igitur intelligenda est bac sententia secundum partes essentiales; cum enim essentia rerum sint indivisibiles; ideò magis aut minus babere nequeant.

15. Quidquid recipitur, per modum redpientis recipitur.

Hoc est, quod forma in tantum recipiatur, in quantum subjectum est capax & proportionatum.

P. Schreg. Stud. Jov.

16. Quod rarum, id charum.

Per rarum bic intelligitur illud solum, quoi bonum est. Unde bac sentenia non debet unique versaliter intelligi; alids posset quis talem conficere rationem: furi patibulum evenit, rarò, ergò charum est illi.

17. Contrariorum eadem est disciplina.

Hoc est, ad eandem facultatem & science, tiam speciat, ut, dum agit de une objecto, a agat etiam de illius contrario; quia contrario initiata se posita magis elucescunt; sic Longica agit de vero & falso.

18. A potiori fit denominatio.

A potiori, id est, à nobilieri forma de-

fumi potest denominatio, quando illa est subjecto essentialis, & nibil absurdi exinde sequitur; sic ab anima rationali, bomo rationalis nominatur.

19. Contraria non possunt esse simul in codem subjecto.

Quod intelligi debet de contrariis in statu, perfecto, non de contrariis in statu imperfecto & remisso. Sic in eddem aqua calida ùt octo, & in summo gradu, non potest esse sir mul frigus; ast calor ùt 4. & frigus ùt 4. possunt simul esse in eadem aqua, ùt plerumque accidit, quando illa est accurate tepida.

20. Simile non agit in fimile.

Quia agens agendo intendit sibi assimilare passum; ergò si illud jam est persedè simile, non non egit; quia tunc cessat finis agendi, qui est, asmilare passum. 21. Sublata caula tollitur effectus.

Quia effectus dependet ab influxu causa : se, si candela ardens de nocte in cubiculo extinguatur, perit illuminatio cubiculi. 22. Totum est majus sua parte,

Quia totum prater unam partem, inclu-Verum sendit etiam alteram compartem.

tentia bac ulteriore non indiget explicatione, quia lumine naturali patet.

27. Intellectus extensione fit practicus. Hoc est, intellectus, quatenus se extendit ad aliquod opus faciendum, est practicus; non

tamen ita intelligenda est bac sententia (uti volunt Thomista ) quod nullus detur interrus actus intellectualis practicus; nam etsi

intellectus sese extendendo sit practicus, attamen non fold extensione, sed etiam in suis actibus internis est practicus; uti docent politio-

res Philosophiæ cultores. 24. Intellectus intelligendo fit omnia. Non quidem realiter, sed intentionaliter, Sicut materia recipiendo formam bovis, phy-

fice fit bos; sic intellectus recipiendo formam intelligibilem, five speciem bovis, lapidis & c.

**fit intention**aliter bos, lapis &c. 25. Frustra est potentia, que nunquam redigitur in actum.

· Hoe potissimum intelligi debet de potentiis

& causis necessariis; at verò in causis libe-

ris res aliter se babet; possum enim jam l bere proficisci Calecutum, ubi piper cresci possum item dare nomen Militia &c. & t men bujusmodi potentiæ nunquam tedigu utur in actum, neque propterea censentar el frustranea.

26. Nobilius est agere, quam pati.

Saltem in physicis; in moralibus aute hoc non semper locum babet; quia nobili est amari, quam amare; nemo enim ve amatur, nisi propter aliquam, qua fruitu excellentiam.

27. Actiones funt suppositorum.

Hujus sensus est, quòd agens, ut denon netur operans, debeat babere completam n turam & substantiam ; suppositum auter five fubstantia , eft ultimum natura five fi 29. Dici præsupponit esse.

Hoc est, ut aliquid de aliquo dicatur, & pradicetur tanquam de subjecto, prasupponi delet, quod insit, & ei conveniat; sic salsa est bac pradicatio: bomo est binnibilis; quia binnibilitas nullo modo bomini inest, binc dicere solemus: modus cognoscendi sequitur modum essendi.

30. Forma dat esse rei.

Hoc est: forma determinat materiam ad certum modum essendi, & in certa specie physica constituit, ita ut per talem determinationem totum compositum acquirat suam denominationem intrinsecam & essentiam. Est enim forma, quasi complementum & ultimum id, quo posito in materia, eo ipso & sine ullo medio res constituitur in esse specifice.

Axiomata Juridica.

1. Qui suo jure utitur, nemini facit

Hoc est, qui facit id, ad quod legitimam potestatem & dominium accepit, neminiocassionem prabet de injuria illata conquerendi, triams per accidens illi damnum ex alterius alione sequatur.

*tione fequatur.* 2. Scienti & confentienti non fit injuria.

Procedit, si sponte & libere consentit, qui distante consentit, videtur jus suam aut omnino abjicere, aut certe in alium trans-

F 3 ferre

ferre, ergo ob defellum juris non potest in juriom pati. and the second 🗝 3. Juri (ue recuntiare præfamitur, qu juri luo contrarium, facit. . Hocast, qui allum aliquem cum juve, quo rius babuit, aut babere poterat, incompasse ilim facit, boc ipfajuri fuo renuntiare pra fumitur , 4. Vim vi repellere licet. (Car)()

Hocest, quando aliquis violenter alium aut bona illius invadit, potest se, mut bon

fus cum moderamine inculpata tatela de fenders. The street was to the street

f. Invoccessitate extrema , omnia sun community. 35.5X Hoc est, quando aliquis non potest morten

aliter evadere, nisi aliena bona usurpet, po

bev. g. is, qui graviter alteri dethat, liberatur ab onere restitutionis, si da, cui detraxit, simili modo infama-3. Nemo Judex esse potest in propria

Nisi sit ipse Judex supremus, aut causa hanifesta stit atque notoria, aut Ecclesiam propriam concernens.

10. De occultis non judicat Prætor. Hoc est, de iis actionibus, qua exteriori eliquo figno vel indicio non produntur, nullus Judex prafumere debet, sententiam ferre.

11. Judex non tenetur exprimere cau-· lam luz lententiz. · Procedit de necessitate; secus autemest de

bonestate, & consilio. 12. Promptiora sunt jura ad absolven-

dum quàm ad condemnandum. Quia Judicia boc ipso, quòd bumana fint, debent etiam bumano modo administrari; talis autem est, si attenta fragilitate bominum benignitas, æquitásque juri

præferatur. 13. Cùm partium jura sunt obscura,

Reo potiùs favendum est, quam Actori. Hocest, quando Astor aut nibil probat,

aut non nisi æqualiter probabiles rationes , affert, tunc pro ipso Red potius ferenda est sententia, quam pro Actore. F A

14. Non

14. Non debet conferi sententia i judicis & probata.

Unde, etiamfi Judex privata notiție aliquem reum esse jagnonerit office potest tamen eum condemnare, si juridice inno; cens fit probatus.

batio. Under fi quis in judicio crimen suuni ultre & sponte fatetur , necesse non est, ut Judex ulteriorem probationem exigat, fed potest mox ad sententiam ferendam procedere; cùm nemo censeatur sponte sibi injuriam facere velle. . \*; 3 3 7 7

16. Unus testis, nullus testis. vel. Vox unius, vox nullius, vel. Non in unius,

nen potest. Unde Pater potest esse testis super atate filiz.

18. Testis criminosus esse non potest.

Procedit, si crimen grave est & notorim; secus autem, si leve sit & occultum. 19. Testis familiaris esse non potest.

Nisi familiaris, id est, de familia esset loudabilis, & approbata vita; quia talis potest esse testis.

20. Testis in causa propria nemo potest

Procedit, quando causa est principaliter propria, secus autem, si sit secundario.

21. Testis in Testamento mulier esse non potest.

Potest autem testis esse in Codicillis: item in Testamento inter liberos condito.

22. Plus creditur duobus testibus affirmantibus, quam mille negantibus.

Hoc est, quando duo testes omni exceptione majores affirmant, se aliquid sensu proprio percepisse, tunc etsi alii absolute negent, feid scire, plus illis duobus, quami omnibus negantibus credendum est.

23. Res judicata pro veritate accipitur. Hoc est, quando sententia semel à Judice lata est, & probari non potest manifeste nullam aut notorie injustam esse, tunc illi perinde, ac ipsi veritati acquiescendum est.

24. In dubio melior est conditio possidentis. Hoc ,

Hoc est, quando neutra pars, qua de aliqua re litigat, ostendere potest probabilibus argumentis, rem illam deberi; aut probabilitas argumentorum utrobique est aqualis, tunc illi ves adscribenda est, qui actu illant

bona fide possidet. 25. Non exemplis, sedlegibus judicandum.

Procedit in malis exemplis; unde non attendendum est, quid Antecessores judicave-rint, sed quid legum aquitas bic & munc requirat.

26. Inferior non potest dispensare in

lege superioris.

Nisi in quantum ab ipso dispensandi po-

testatem accepit. 27. Ubi lex non distinguit, neque nos

29. Consuctudo est altera lex. vel. Confuendo tollit legem.

Si confuetudo est rationabilis, & prascripta; aliàs non tollit legem, eidemque pajudicare non potest.

3. Principale trahit ad se accessorium. w. Accessorium sequitur suum principale.

Procedit, si accessorium continetur in principali; secus autem, si separatum sit. Vel procedit, nisi accessorium esset majus & pretiosius suo principali.

31. Actor lequitur forum rei,

Procedit in actione personali; secus tamen est in reali, quia attenditur locus, ubi ves sta est.

32. Actore non probante, absolvendus est reus.

Procedit, nisi prasumptio aut suspicio contra reum sit, quia tali casu onus probandi transfertur in reum.

33. Qui sentit commodum, sentiat & onus vel. Commoda qui sentis, jungas onus emolumentis.

Procedit, nisi, qui emolumentum babet, per alium onus sustineat; nam qui per alium facit, per se ipsum facere videtur.

34. Affirmanti incumbit probatio.

Non autem neganti; qui enimnegat, non tenetur probare.

35. Afflictis non est addenda afflictio.

Procedit regulariter; fallit autem, A tractetur de alterius prajudicio: vel de publica utilitate. Vel si una veniat in consequentiam alterius. 36. Agentes & consentientes pari pæna

puniuntur.

Procedit, si consentiens poterat probi-bere, & non probibuit. 37. Lite pendente nihil innovandum.

seu, Appellatione pendente nihil est innovandum. 23

Procedit, nisi malitiose quis appellaverit. 38. Beneficium ad successorem transit

cum suo onere.

Unde Prælatus, vel alius Beneficatus in Ecclesia, vel beneficio succedens, tenetur solvere debita, ab Antecessore in utilitatem Ecclesia contracta.

Procedit in malis pænæ, protet in damnis, privilis & bujusmódi; fecus autem est in adiculpæ, boc est in peccatis; quia nemo kaslis culpæ etiam minimum eligere debet.

43. De modicis non est curandum. Item: De minimis non curat Prætor.

Procedit, nisi modica essent essentialia, vel multa; quia multa modica faciunt unum satis.

44. Donatio inter virum, & uxorem

non valet.

Procedit in donatione inter vivos; secus
autem est in donatione mortis causa; quia
talis valet.

talis valet.

45. Facta infecta effe non poffunt.

Procedit, nisi aliquid contra leges vel bonos mores siat; quia pro infecto babetur.

46. Facta non præsummuntur, nisi probentur.

Procedit regulariter, & in dubio; fal-

lit autem, fi causa urgens subsit aliquid præfumendi. 47. Frangenti sidem, sides frangi potest, vel: Frangenti sidem, sides frangatur

47. Frangenti fidem, fides frangi potest. vel: Frangenti fidem, fides frangatur cidem. Procedit, nifi quis ex justa causa fidem

frangere compulfus fit.

48. Homicidium caluale non inducit ir-

regularitatem.

Procedit, si ille, qui bomicidium casuale perpetravit, dedit operam rei licita; stecits est, si quis dat operam rei illicita.

49. Igno-

49. Ignorantia facti excusat.

Hoc est, quando aliquis fasti alieni ignorantiam probabilem, & non omninò supinam babet, & ex causa buius ignorantia errorem aliquem admittit, non potest in tali casu culpa ei adscribi.

50. Ignorantia juris neminem excusat. Quia, cùm jus finitum sit, adeóque ab omnibus intelligi, aut saltem peritiores de eo consuli posse prasumatur; merito nullam excusationem afferre illius ignorantia dicitur. Secus est in ignorantia sacti aliene, boc enim, cùm multiplex & quasi insinitum sit, sacile etiam prudentissimum quemque sallere potest.

51. Lex generaliter loquens, generaliter est intelligenda.

Nisi restringatur per aliam legem , spe-

/54. Nemo potest ad impossibile obligari, vel: Impossibilium nulla est obligatio.

Unde si in contrastu apponatur conditio impossibilis, talis conditio vitiat ipso jure entrastum. In Testamentis autem, & in Matrimonio bac conditio babetur pro non adjesta.

(f. Non valenti agere, non currit prakriptio.

Sic tempore belli & pestis, quando jus reddi non potest, vel quando quis fugit ab aliquo loco ex timore, & non potuit agere, prascriptio non currit, neque nocet.

66. Oculis magis, quâm auribus credendum est.

Procedit in teste; testis enim magis probat, quando dicit, scio, quia vidi, quam dicendo: scio, quia andivi à multis, imò Testimonium de auditu non est propriè Testimonium.

17. Odia funt restringenda, favores ampliandi.

Procedit, quando aliquid est omninò odiosum; secus est, si aliquid pro una parte est odiosum, pro altera autem favorabile; quia tunc restringi non debet, sed potiùs ampliari.

18. Possessor malæ sidei, ullo tempore 100 præscribit.

Procedit de jure Canonico; secus auteur ch de jure Civili; eo namque jure præseri-

fide.

75. Præfumptionibus non est judicandum.

Si nimirum prafumptiones parvæ sint &

leves; Jecus autem, fi magnin fint & violenta.

60. Quidquid acquirit fillus : patri ac-

60. Quidquid acquirit filius, patri acquirit.

Procedit in filio, qui in patris est pote-

state; secus autem in emancipato. Vel procedit, nisi bona sint castrensia vel quasi; quia in istis pater nibil babet, & nd libi-

quia in istis pater nibil babet, & na libitum filius disponere potest.

m juius aijponere potejt.

61. Qui tacet, consentire videtur.

Procedit, quando quis tacet in actu bo-

Procedit, quando quis tacet in actu bonorabili, vel concupiscibili. Vel procedit post mortem cessent esse subditi, bac ipso post mortem ob præterita delista punirinon posmit; nisi specialis aliqua ratio aliud suadat, uti in delisto bæresis contingit.

65- Immunis est à censura, qui liber est i gavi culpa completa.

Hoc est, quicunque vel venialiter tantum pecat, vel actum quidem mortaliter pecaminosum, sed tamen exterius non completum producit, non censendus est, incurrisse panam Excommunicationis, suspensionis, autisterdicti.

66. Privilegium personale adhæret personæ. vel. Privilegium personale sequitur personam.

Hocest, quando Privilegium aliquod tantum intuitu persona datum est, tunc quocunque persona migrat, etiam privilegium secum trabit; & si persona moritur, perit & privilegium.

67. Privilegium in dubio, reputari potius debet reale, quam personale.

68. In omni rescripto Principis subintelligitur clausula: sine prajudicio alterius.

69. In omni rescripto intelligitur hæc conditio: si ita est.

70. Clausula nulla est frustra, sed debet aliquid operari.

71. Quod omnes tangit, ab omnibus est approbandum.

P. Schreg. Stud. Jov. G 72. Au-

72. Audiatur & altera pars. Si acou sufficit, quis erit innocens?

Ø.\_\_6.

## Axiomata Theologica.

1. Nemo bonus, nisi solus Deus.

Duplex est bonitas: absoluta & resp
va; illa convenit Soli Deo, quia solus bi
se, & à se bonus est, & omne bonum va
fens complectitur. Isla Creaturis compe
qua solum bona sunt participative, &
respectuad Deum. Deus igitur solus emi
ter bonus est.

2. Nullum malum, nisi peccatum.

Quia malitia est carentia boni; neme tem bonus est, nisi solus Deus; ergo solum peccatum privet boc bono, merit

Quie, cum voluntas bumana ex se caca It, be ipfo progredi ad profecutionem, vel jugmobjecti non potest, nist ab intellectu, vehit oculate duce manuducatur, & diriga-6. Ignoti nulla cupido.

Confentit bac sententia cum priori : Ni-bil volitum, nisi pracognitum.

7. Quod quis non novit; hoc non doler. . Non nocet lensus; ubi non est confenfus.

9. Nihil toniensui tam contrarium est, quàm vis & metus. Si nimiram violentia infertur, aut me-

tus gravis cadens in constantem virum; Micui incutitur; qualis est v. g. metus mortis ; carceris diuturni ; amilfionis magnis

partis bonorum, gravis indignationis; unt infamie. to. Vani timoris nulla est excusatio.

Hoc est, si aliquis levi duntaxat meta (id est, non cadente in constantem virum) adactus committit scelus, vel contractum mit, non potest se metus bugus exceptione d

rulpa aut obligatione tueri.

11. Non funt facienda mala, ut evetint bons.

Unde non licet mendacium etiam miniin committere, ut per illud make gravif huan Regno quopiam, aut integromundo avertantur:

18. A Gus

ŀ

12. Actus agentium non operantur ultra eorum intentionem.

Si nimirum ad essentiam alicujus actus requiritur intentio ipsius operantis. Unde Sacerdos non consecrat Hostiam, qua ipso inscio intra corporale posita est.

13. Operans contra conscientism rectam, semper peccat.

Quia conscientia recta, est regula infallibilis, participata à prima regula **omnium** 

actionum, scilicet lege aterna Dei.
14. Omnis actus humanus in tantum est
volitus, bonus vel malus, in quantumest

cognitus.
Unde, fi confcientia erronea judicet, aliquid esse praceptum sub mortali, quod revera praceptum non est, sud transgrediens

peccat mortaliter.

15. In dubio tutior pars est eligenda.

Hoc est, cùm ex una parte res est certa, & ex alia res est dubia, tunc utique tutior pars est eligenda, juxta regulam Juris; tene certum, & dimitte incertum.

tene certum, & dimitte incertum.

16. In dubio melior est conditio possidentis.

Hocest, se post diligens examen adbuc remaneat aquale dubium, & taliter dubitans sit in possessione libertatis, potest eligere partem, qua favet libertati, siverò praceptum sit, in possessione, tenetur eligere partem, qua favet pracepto. 17. Non lædit conscientism actio, quam probabilis tuetur opinio.

Quia, cum opinio probabilis sit dictamen rationi conforme, boc ipso, qui illam sequitur, prudenter agit, & ex consequenti nec peccat; dummodo non sit nimis tenuis probabilitas, aut in materia Sacramentorum vel judicii versemur; non enim amplius licet sequi sententiam quantumcunque probabilem, relicta probabiliore.

18. Unicus Author facit sententiam probabilem.

Si nimirum iste Author est omni exceptione major, tunc enim sud auctoritate sententiam reddit probabilem, etiam contra communem oppositam; Nec obest propositio ab Alexandro VIII. damnata, bac enim boquitur de Authore juniore, qui non est omni exceptione major.

19. Non licet sequi sententiam probabilem, relica probabiliore in materia Sacramentorum.

Hoc est, Parochus non potest sequi sententiam probabilem, relieta probabiliore estutiore, quando nimirum agitur de valore Sacramenti; potest tamen juxta probabilem procedere relieta probabiliore, si quaratur solum de bonestate actionis.

20. Non licet sequi sententiam probabilem, relicia probabiliore in materia jucscii.

 $U_{II}$ 

Unde Juden (hc & Medicus) sequi debet tutiona & probabiliona Quodsi Juden discernere non possit, quanam sententia sit probabilion, debet utrique parti litiganti imponere compositionem, seu transactionem, qua in eo consistit, ut qualibet pars aliquid de suo jure cedat.

21. Advocatus licité patrocinatur causa minus probabili.

Quia non fert sententiam, sed solum pror ponit momenta causa, à Judice secundum leges, & jura juste examinanda; interim Clientem de boc ipso tenetur monere.

22. Periculose determinatur mortalis iniquitas, nisi habeatur expressa yeritas.

Unde scrupulosus non facile credere debet, se peccasse mortaliter, nisi de tali commissioquid can gravi danne & incommodo ferenden. 24. Cam ponitur legis executio, non

noca omissa intentio.

Hos est, quando aliquis ponit actionems
the prascriptam, non censetur legis transgressor, etiamsi non babeat intentionem, per

talem actionem satisfaciendi legi.

25. Lex panalis non urget conscientiam,
donec proferat Judex sententiam.

Etiamsi interdum in lege addatur, ipse jure, vel sallo incurri panam! quia odia sunt restringenda. Unde, qui ob delictum privandus est bonis, ea ante sententiam Judicis perinde potest distrabere ac donare, sicut

ante delictum patratum poterat.

26. Peccatum ex se mortale, potest sieri veniale.

Ad peecatum mortale requiritur. 1. plena advertentia, & deliberatio. 2. perfectus confenfus, 3. gravitas materia. Quorum fl unum desti, sit veniale, quod alias ex se est mortale.

avortale.

27. Peccatum veniale nunquam fieri post test mortale.

Quantum cunque peceatum veniale multiplicetur; quia est ordinis inferioris; sicut ex accidenti, quantum cunque multiplicata, vunquam sit substantia. Excipe tamen materiam justitia, ubi v. g. minuta surta, quam-G 4 vis, vis ex se sint venialia, possunt sieri mortale, quia per ultimum surtum completur quantitas, qua causat proximo notabile damnum.

28. Non dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.

Procedit, si subtractor babeat facultatem restituendi; si autem eam non babet, quia inops est, sufficit, si babeat propositum restituendi, cùm pervenerit ad pinguiorem fortunam. Vel procedit, nisi is, cui facienda est restitutio, liberaliter remittat, & donet.

29. Peccatum, quod consensu contrahitur, sine consensu minime relaxatur.

Hoc est, quando quis per peccatum propria voluntate commissum avertitur d DEO dissolvendo amicitiam illius, aquum est, u per detestationem quoque propria voluntat venimbre; constat autem, neminem alicui vugicanjunitum esse, quàm sibi juxta illud: Praimus quisque sibi.

34. Non est tutus in conscientia, qui plu-

m possidet beneficia.

Hoe est, qui plura benesicia incompatibilia, vel compatibilia, quorum unumquodque bonestam sustentationem assert, polsidet, non potest ea absque peccato & obligatione vestituendi possidere; nisi talis pluralitas per causam justam, aut consuetudinem immemorialem cobonestetur.

33. Non est obligatorium, contra bonos

mores præstitum juramentum.

Hoc est, quotiescunque juramentum aliquod vergit in aliena salutis dispendium, aut aterna salutis prajudicium, tunc boc ipso cessat obligatio illius. Quia juramentum non debet esse vinculum iniquitatis. Unde qui malam rem, etiam cum juramento alteri promist, non obligatur ad promissionem exsolvendam.

34. Votum in DEO non respicitur, quod non de meliori bono esse cognoscitur.

Hoc est, quotiescunque illius rei, que vovetur, oppositum de meliori bono est, quàm ipsa res voto promissa, irritum est votum, atque adeò DEO ingratum.

35. Ingrata est DEO voventis promissio, si sequitur rei promisse redditio.

G & Unde

Unde vovens non potest à veto suo rece dere, aut illud mutare, nis in melius: Neque ejus votum ab alio sine causa commutari potest, possunt tamen irritari vota ab eo, qui potestatem dominativam babet in alterum (uti Pater in liberos, Maritus in uxorem, Superior in subdites) & in cujus prajudi-

cium ejusmodi vota cedunt. 36. Festa legitimè non observat, qui in iis serviliter laborat.

Unde etiam illi festum legitime, non observant, adeòque peccant, qui recreationis dum taxat, & non lucri causa operaservilia exercent; en quòd bac intentio sit prorsus impertineus ad praceptum.

37. Frangit Ecclesiasticas Abstinentias, qui debitas non observat circumstantias.

Non tamen peccat, qui vespertinam col-

bus fieri jussit, vel quod Ecclesia sacere sobet, intradat, non essiciet verum Sacramentum. Quia Ministri constituti sunt à Christo, ut Sacramenta rationabili modo ministrent. Sufficit tamen intentio virtualis,

non verò babitualis.

39. Repetendum est Sacramentum, fi
non adest certitudinis experimentum.

Moc est, quando prudenter dubitatur, num

Sacramentum st legitime administratum, tunc illud iterum sub conditione est administrandum. Unde, qui prudenter dubitat, num panitentem absolverit, potest eum denud sub conditione absolvere, si adbuc ille maraliter prasens est: Item, qui post sumptum calicem prudenter dubitat, an non aquam potius, quam vinum consecrarit, debet denud vinum aqua missum affundere, est sub conditione consecrare.

40. Sumit Eucharistiam legitime, qui sumit sub una specie.

Nam communicans sub specie panis tantum, nec contra Christi aut Ecclessa praceptum quidquam agit. Item, qui communicat sub utraque specie, non accipit plus gratua, quim communicans sub specie panis tantum; quia causa gratia est Christus, qui eque est totus sub una, ac sub utraque specie, 41. Meritò vivit de Altari, qui propter

41. Merito vivit de Altari, qui propter Altare studet operari : Vel, ut Apostolys dicite

dicit: Qui Altari deserviunt, cum Alta

Unde Sacerdos, qui Missas celebrat in als rum commodum, meritò ab ipsi stipendiu absque allo Simoniæ periculo, accipere pote

42. Non nocet omissa circumstantia, salva manet ipsa Sacramenti substantia.

Hoc est, somnes partes ad Sacramentu

Panitentia d'Christo requisita ponuntur, n bil impedit valorem, etiamsi aliqua circus stantia accidentaliter duntaxat, & ad meli esse requisita omittatur.

43. Pænitentia injungenda est cum prodentia.

Unde advertat Confessarius, ne justo rig dior sit in imponendis panitentiis. Si DE benignus est, ut quid ejus Minister auster est? Melius est propter misericordiam reda habet verum emendationis prozi non vult vitare peccandi Pe-

qui occasionem proximam dimitt, cum tamen sine gravi suo instt, boc ipso consetur, non bafese emendandi voluntatem; atupax est absolutionis. ins non concubitus, sed con-

iamfi quis sub promissione matriam extorqueat, nondum tamen
trimonium, nisi etiam ipsq mue
promittat futuras nuptias.

Ivuntur mutuo consensu sponmvis juramentò sint sirmata.

msalia, etiam jurata semper batam conditionem, nisi ab illo, cui
missa fuerit obligatio. Item, juDeus non acceptat, nisi in grae; ergò si sponsa remittat, abmsus. Item, quia juramentum,
reessorium, sequitur naturam
apponitur.

salia priora non tolluntur per

posteriora copula carnali sint; quia cùm sponsa prior babeat nullo scelere legitime acquisitum, ret, si cedere deberet sponsa pormicaria, panam potius quam pran

fornicaria praferatur; in favorem prok 49. Errantis nullus est consensus.

49. Errantis nullus est consensus.

Si nimirum errat circa substantiam, personam, volens v. g. contrabere cum I tia, per errorem contrabit cum Berth, non verd, si errat circa qualitatem person

ipsa qualitas in contractu upponatur ta quam conditio sine qua non v. g. contra tecum, si dives es & c.

putans, eam effe nobilem, divitem &c.n

tecum; fi dives es &c.

10. Bonum ex integra caula; malum i
quolibet defectu.

Hoc est ut res dicatur simpliciter bon bunes requiruntur bonitates; sufficit taim unus desectus, ut tota res dicatur simpliciter mala. v. g. si quis eléemos inum erog proprer sonan aloriam, timo actus elle proprer sonan aloriam.

The situr folum peccatum avertat ab boc singueritò folum peccatum dicitur malum. The adversitates, etsi mala videantur, republimen mala non sunt.

3. Fecisti nos, Domine, ad te, & in-

is the set of notrum, done requisiting in the S. Aug.

Hine Deus triangulare cor fecit, ut in-

# d resundo mundo impleri illud posse.
4. Vanitas vanitatum, & omnia vani5. prater amare Deum, Gersen de Imit.
wist.

Quie, cum bomo ad capiendam & fruens SS. Trinitatem sit creatus, atque ideò impulare cor acceperit, totus mundus, ote siguram rotundam babens, satiare implere illud non potest.

f. Minùs Deum amat, qui aliquid amat, odpropter Deum non amat. S. Aug.

Quia at Ven. Gersen bene advertit, dilus master talis est natura, ut alienum velit admittere, sed solus cor vostrum lt habere & in eo; tanquam Rex in proio throno sedere:

6. Quales impetus habebas ad Mundum, es habeas ad Artificem Mundi S. Aug. Quia cum Deus infinities dignior fis

veri, quam Mundus; Mundus autem arrtissmo plerumque amore diligatus à suis muse amatoribns; æquum est, ut simili quoque amore Deus à peccatoribus perfecté conversis diligatur. 7. Nemo læditur, nisi à se ipso. S. Chry-

Quia, cum solum peceatum verè malum

fit, ut suprà diximus, ad boc autem nemo invitus cogi possit, rectè infertur, quemvis, si peccato consentiat, proprii sui mali fabrum esse.

8. Opinio, non tribulatio nos cruciat.

Quia tribulatio in se mala non est, cùm recte accipientibus summam afferat utilitatem; sed opinio de illa malam facit; cùm igitur turbamur ex earum adventu, non alios culpemus, sed nos ipsos; id est, opini-

le edit, Teste S. Augustino,

Quie, dum quis propter Deum se odit, vitiorum radicem (concupiscentiam) tollit; & veries virtutes exercet, ideoque verè amat lipfum, amovendo à se maximum malum, Forocurando summum bonum ;

1 32. Define concupiscere, & desines male habere. Juxta Gersen de imit. Christ.

Quia bomini nunquam bene esse potest, zifi per amorem adbareat Authori suo, ac fini ultimo; bonorum autem Authori, teste S. Gregorio, aliter inhærere non possumus nifi cupiditatem, que omnium malorum radix eft, à nobis abscindamus.

13. Tantum proficies, quantum tibi vim intuleris. Ven. Gersen.

Quia, cum, teste Scriptura, sensus bominis ad malum pronisint, facile patet, non. posse bominem sine magna violentia ab amorc lui, & rerum creatarum inordinato avelli; atque aded morito dici, illum pra caterisin perfectione profecturum, qui majori sese violentia d creaturis abstraxerit.

14. Si vis vitam, muta vitam. S. Aug. Onia Cum wita vera & bona in charitate confistat; vita autem, quam bomines plerunque vivuet, in concupiscentiis & pecestis confuniatur, relle infertur, n mirem veram visam posessurum, visi qui vitam metoveret. 15,0mg

R Schreg. Stud. Jov. H

15. Omnia possum in eo, qui me con fortat. S. Paul. ad Philipp. 4. Quia, qui velle dat, omnipotens & fidel. eft, ut posit, & velit dare etiam perficer

16. Hoc quisque est, quod amat. S. Aug Quia amor facit unum cum amato: bin pulchre S. Augustinus : Si terram diligis

terra es: si Deum diligis, Deus es. 17. Qui amat, non laborat. S. Aug.

Quia amor ita abripit mentem, ut aman vel non sentiat labores ac difficultates, au

certe contemnat , ut amanti placere , esqu

frui possit.

18. Non vivitur in amore fine dolore Quia amare Deum non potest ,nisi qu

Abi & cupiditatibus mortuus eft, boc auter contingere non potest fine grandi violentie

e and DEum, in quo vera DEI gloria confilit. 21. Homo, qui male vivit, non vivit,

Quia, ficut ramus à radice pracisus non vioit; sic bomo malus: utpote sejunctus il

DEO, apud quem est fons vita, non viven, recté dicitur.

22. Summa Christiani perfectio, est Christi imitatio. Onia, cum Christus sit Idea perfectissima omnis perfectionis ac sanctitatis, meritò tan-

to quisque perfectior censendus est, quante perfectius buic Idea se consirmare conabitur.

23. Nemo repente fit summus. S. Bern. Quie ficut non volando, sed ascendendo. gra-Latim apprebenditur summitas montis, sic non nifi per gradus virtutum ascendendo attingitur culmen perfectionis, Unde non leviter errant, qui uno quasi impetu perfectio-

nem affequi cupiant. 24. Non habitus, sed vita facit Mona-

chum. Ven. Gersen. Quia spectaculum facti sumus, teste S. Paulo, Mundo, Angelis & bominibus, sicut er-

go vestis actorem non facit laudabilem, sed alio persona conformis, ita quoque nec babitus facit Religiosum, sed morum mutatio.

as. Optima vita, optimus DEI cultus. Screca.

Er voluntati DEI conformis; nemo autem DEum magis colit; quam qui ejus voluntatem perfecte implet. Hinc S. Augustinus: Vis semper laudare DEum? bene sac om-

Quia optima vita, est vita beneplacito

mia, quæ facis; & semper laudasti DEum. 26. Persectio maxima in minimis.

Quia in bis major difficultas superanda est; atque adeò amor DEI, in quo persectio

confistit, magis exercetur.

27. Prima virtus Monachi est, homi-

num judicia contemnere. S. Hieronym. Quia, cùm bumana judicia plerumque vade distorta sint, id est, contraria resta rationi, nibil unquam reste aget, qui talibus

de distorta sint, ta est, contraria recta rationi, nibil unquam rectè aget, qui talibus judicits velut regulæ, suas actiones conformat. Hinc S. Paulus: Mihi pro minimo

lortitudo fine prudentia plus dam stilitatis afferet; prudentia verd interdum efficere, & declinare alioquin per fortitudinem effici eft confilium, non prudentia intim. Prov. 21.

c spso, quod tale confilsum sit DEO, apprebendet sapientes in . & confilia pravorum

pemnia egit cum confilio. ्टे 🗸 व अंतुनि pientia, teffe Salomone Prop. 2. confilie, & eraditis interesci-Hinc alibi fundet; Fili, fine

kfacias, & post factum non per-Bechi. 34. k novit vivere, qui reGè novit

er orationem veram partim im tax & copiofa gratia advette vifaria; parkim percipitur guffa i spiritualis & calestis; atque ur unimus ad terrestres volupta-

es juxta notum axioma : gullato pic omais caro. os vilicat DEus, ficult eum co-

esa in Hymno festi Corporis

stat: Sie en nos villes, ficut te H 3 colicolimus, quia, ciem DEus liberalissimus sui nibil sibi gratis prastitum esse permittit atque adeò tantò liberaliorem se exbibet, quan tò liberaliùs illi debitus cultus prastatur.

35. Melior est obedientia quam victima 1. Reg. 15.

Quia per victimas aliena caro immola tur, quod aded difficile non est; per chedien tiam verò propria voluntas sacriscatur, quo sine magna violentia, & insigni sui victori non contingit.

36. Invitat ad magna, qui gratanter su scipit modica, S. Cassiod.

Quia, teste S. Chrysostomo, DEus exigi

a nobis gratitudinem, non quòd nostra celle bratione opus babeat, sed ut, quidquid est lu cri, iterum ad nos redeat, & dignos no facianus majoribus subsidiis.

Que, quod suft acquifitum est, benedicet Des ; quod autem injust, seu contra DEL soluntution obtentum est, benedictione cardit; atque adeò radicem agere non po-

male parta, male dilabuntur.

99. Oda menfura menfi fueritis, cadem
remetietur vobis. Luc. 6.

Quia DEus, qui omnia, qua uni ex mi

nimis facimus, sibi facta putat, à liberale tate bominum se vinci non patitur, sed ve luti fertilis ager, obsequia sibi exbibita decuplo fructu compensat. Hinc recte S. Paulus: Qui parce seminat, parce & metet, Segni seminat in benedictionibus, in benedictioni-

bus & metet. 2. Cor. 9.

40. Melior est patiens viro forti. Prov. 16

Quia ad bostes externos vincendos robur corporis adbibetur, ad patien dum autem animi fortitudine opas est, quod utique praclavius est, cum persecta victoria sit, de semetipso triumphare:

41. In Christianis non exordia laudantur, sed finis. S. Hier.

Quia, teste S. Gregorio, incassum bonum agitur; si aute vita terminum deseratur; srustra velociter currit, qui priùs, quim ad matris venerit, desicit. Hinc merito Christis dixit: Nomo mittens manum H 4 fuam ad aratrum, & respiciens retro; tus est regno DEL Luc. 9. 42. Qui se humiliat, exaltabitur Luc.

Quia, quò fideliùs quis omnia DEO, non fibi attribuit, tanto plura accipere

retur. a presidente de la 💌 🏞

... 43. Qui non offendit in verbs; per ctus est. Jac. 2.

est. Jac. 2. Quia ex abundantia cordis os loquit atque aded perfecta locutio merito magi etiam in animo latentem virtutum app

tum, qualis ad perfectam locutionem revitur, arguit.
44. Beatius est dare, quam accip

Act. 20. difficilius est, ed bonestius est, quo autem difficilius est, ed bonestius Es beatius est.

45. Liberalitas non facit fyllogismu

## 数)。(数

west infelix alea, iterare jactum non mernum jacta est.
lon, qui scipsum commendat, ille sest, sed quem Deus commendat.
lans vera supponit persectionem propter quod aliquis laudabilis essint qui se commendat. Cum ergo Solus interpresentationem cognoscat, ille some persectionem cognoscat, ille some cognoscat, ille some persectionem cognoscat, il

Qui gaudet laudibus, perdit laudes.

Aqui gaudet laudibus: seu qui laupetit, superbus esse convincitur;
sautem indignus est, ut laudetur.
Edidquid agant homines, intentio

E, cùm bomo ad Deum, velut ultitim, amandum & bonorandum cret, nifi omnia ad illius gloriam per botentionem ordinet, nullius momentis Perit omne momentum, quod non fit fummum momentum.

Cum proximo agendum, di cum 6. 8. Franc. Borgias.

om sineretur, rumpitur; ita fi plus, partet, à subditis exigamus; plus ilrumus; quam ædificabimus. H f 52. Po

52. Potestate optime utitur, qui derate. Seneca.

Quia, qui tota utitur, exacerbat ob entiam, qui nulla, non obtinet. Si qu igitur regis, onera, non preme, bat obediens, quod faciat, non, quod despe

13. Quod vis taceri, prior tace.

Quia fere impossibile est, manere oc tum id, quod aliquis prater te novit modo ab alio, cujus filere non interest lentium exspectabis?

a**grais**, da agração

.2007

Polemico-Scrip Axiomata riffica.

I. A rbitramur justificari hominem

Haretici de traditionibus divinis blicis interpretantur, cùm tamen i bi de folis traditionibus Judael Gentilium locutus fit. pamini Scripturas. Ioan. 5. brifti verba interpretantur Harea Scriptura, cùm tamen ibidem

is evangelizaverit vohis præter sesepistis, anathema sit. S. Paul.

tiam aliis tribus testimoniis probet

iversim ad omnem doctrinam, qua ripiuram reperitur, extendunt cum tamen ibi Apostolus de certa materia loquatur, scilicet de Cirs abrogatione, aliisque Caremoicis.

facite in meam Commemoratio-22. item: bibite ex hoc omnes.

risti verba ad omnes bomines exlavetici; cùm tamen de solis Apoligenda sint.

non crediderit, condemnabitur,

erba Haretici universaliter de ominibus interpretantur, indéis actualem sidem necessariam esse ; cùm tamen de solis adultis raitis intelligi debeant.

Benè

2 8. Benè aut male, si potestis, fac Maia 41. Hee verba crasse ad eliminandum bo nis liberum arbitrium usarpant Hareti cùm tamen ibi Propheta non de hominib

Ted de Idolis loquatur. 9. Ibunt hi ad supplicium æternu Justi autem ad vitam æternam. Mattb...

Hanc Christi Sententiam Hæretici sumunt ad veritatem de Purgatorio re tandam; cùm tamen ibi Christus non tempore præsenti; sed de eo locutus fit, qu post extremum Judicii diem futurum est.

10. Quotiescunque manducabitis 1 nem hunc &c. S. Paul. z. Cor. zz.

Hac verba Haretici de pane simplici permanente in Eucharistia intelligunt, q tamen de pane in corpus Christi mutato

min; cùm tamen Propheta ibi de iis mu peccatis locutus fit, qua ex genere fountalia funt, ut Idololatria, adultemi, bemicidium & fimilia.

13. Per unius obeditionem justi consti-

Hoc Haretici sic explicant, ut per obe-

entiam Christi formaliter nos justificari lerant; cium tamen per illam meritorie ntum justi constituamur.

14. Justo non est lex p sita, sedinjustis, non subdicis. S. Paul. T. Tim. 1.

Hoc de potestate legis concliva intelligennest, Haretici de directiva potestate inpretantur.

15. Cùm feceritis omnia, quæ præce-2 funt vobis, dicite: servi inutiles su-15. Luc. 17.

Haretici ex boc textu nibil nos mereri d DEum contendunt. Catbolici autem unt, nos servos inutiles esse, quia prois viribus nibil possumus; nec DEO spelem utilitatem nostris bonis operibus affeus, nec ullam mercedem exigere posse, nisi DEUS, sponte cam promiss-

Ex sequentibus Rhythmis collig licet, quænam observari debeant et DEum, erga proximum, & erga ipsum.

Erga DEum.

Fidesviva,

ob fummam veritatem:

ob summam bonitatem.

Erga Christum.

Spes firma, ob summam kaelitatem: Charitas tenerrima,

J. '9. Rhythmi Ascetici.

## Erga reliquos Calites.

m gratulatio,

ælestem gloriam: confido,

fidelem cuftodiam,

ans devotio, amicam benevolentiam.

Erga Superiores Spirituales.

ma reverentia :

ua DEI Vicarii.

rita ingenua, nia Patres piissimi:

dientia promptissima, in Pastores optimi:

Erga Superiores Seculares. ris justi oblatio,

opter status eminentiam: xis confervatio,

opter virium potentiam. ta collocutio,

opter periculi præsentiam. Erga Vicinos & Amicos.

constans dilectio,

opter communem confolationem:

m conservatio,

opter justitiæ desensionem: lii oblatio,

opter amoris obligationem.

per divinam dilectionem per ignorantiæ prætensionem : Amoris conciliations

per beneficiorum collationem. Erga Pauperes.

ad præbendam confolationem:

ad demonstrandam dilectionem

ad faciendam fublevationem 1031 Erga Hospites.

Erga Hareticos

Christiana compassio,

propter hospitalitatem.

ut vera lux lucefcat. Manfueta converfatio, ut durum cor mollescat. Percauta disputatio, ut fides non vilescat.

Orationis oblatio, final

Suavis allocutio;

Benevola exceptio,

Liberalis tractatio. propter Charitatem. Jucunda conversatio; propter hilaritatem.

Assidua Oratio,

Injuriz condonatio,

Erga Mulieres.

Ruilina aspectio, popter castimoniæ conservationem.

Imilima collocutio, mopter publicam ædificationem.

Cautissima conversatio, propter lapsûs devitationem.

Erga proprium Corpus.

Corpus cibô recrea, ne fame contabescat.

Justo labore occupa, ne otiô torpescat. Grata quiete releva,

ne obrutum languescat.

I

Erga

Erga Animam.

Malum fuge sollicitè, ob grande necumentum. onum age præfervide,

ob gratiz augmentum. luras inanes abjice,

ob pacis incrementum.

Erga Mensam.

ræmitt*e benedicite* , ut pius agnoscaris.

mod fumis, fume modice,

ut finem consequaris. erfolve grates impigre,

ut lepius pascaris. Schrig. Stud. Jov.

## Erga Recreationem.

Post mensam curas abjice,
ne cassa mens gravetur.
Aptam quietem elige,
ne Cørpus enervetur.
Honesta verba loquere,

ne Spiritus laxetur.

## Erga Conversationem.

Honesta recreatio,
ut pius æstimeris,
Æqualis sit dilectio,
ut nullum asperneris.
Modesta sir locurio

Modesta sit locutio, ut plurimos lucreris.

Erga Somnum.

## CAP. II. Varia Symbola.

Symbola Imperatorum.

LUlius Casar (à quo Romana Aquila & Casarum appellatio) à Bruto & Cassio njuratis, 23. vulneribus Roma in Curia afossus periit An. Urbis (Roma) condita p. atatis 16. Ad Brutum, quem maximo aperamore complexus suerat, hac verba it: Et tu fili mi Brute; post ejus moristella crinita per 7. continuos dies sulsit. jus Symbolum erat: Satius semel, quam per.

Descrimus, Cæsar Augustus, qui pristitulum Imperatoris sibi sumpsit, revit 16. annis, quod nulli contigit Imperi, quamvis juveni. Obiit Nolæ in npania Anno Christi 16. Atque adeo ejus Regimine ex Maria Virgine natus ESUS Christus, verus DEus & Homo.

Symbolum : Festina lentè.

"iberius Nero, ob ebrietatem aliàs Bius Mero dictus, sub cujus Regimine
istus redemptor noster in Crucem agi
uit, obiit ex lento veneno, vel ut alii,
I 2 volunt.

volunt injectione pulvini oppressus, 39. etatis 78.

Symbolum: Melius tondere, qu

glubere.
Cajus Caligula, sic dictus à caligi

taribus, quas gessit adhuc miles, a bus confossus est A. C. 4z. Carnifex quam Rex, Romano populo unam c cervicem, uno scilicet ietu amputa

Nunquam vestem bis induit, in dies los mutans corporis habitum. Ped culum primus admist. Suum equum

Incitatum vocabat, destinavit facer fulem Romanum: dignum sanè con fub tam bruto Rege.

Symbolum: Oderint, dum metua Claudius Drufus, ex boleto vene fraude uxoris Agrippinæ periit A. C.

fraude uxoris Agrippinæ periit A. C.
Symbolum: Generis virtus nobi

Domitius Nero, cum quæreroup

sem, feiplum interemit A. C. 681, pina mater ejus, cum intelligeret e fagio, fuum quidem filium aliquam gnaturum, fed cum cæde matris poccidat, modò regnet. Is primas or Imperatorum in Christianum nomes.

Imperatorum in Christianum nomen cæpit, SS. Petro & Paulo è medio su Symbolum: Artem quavis terra

Sergius Gelba; à Gallis; Hispares citibus Imperator falutatus; obn

militum rigorem in foro Rome oc-II A. C. 69. offi bolum: Miles legendus, non emendus. s Otto, cùm à Vitellio prope Crevinceretur, amissis suorum 40000. sem erectum incumbendô leiplym t A. C. 69.

soldm: Unus pro multis. Vitellius, injecto cervicibus laminudus in forum tractus, tanu' muiffimis ictibus excarnificatus, intractus in Tyberim, A. C. 69.

bolum: Bonus odor bostis, melior iÆ. fanus an. 69. Imperator falutatus, Tito filio suo negotium dedisset

nam evertendi. Erat vir verè ims virtutibus clarus, si avaritiam , aquidem latrinis etiam, fimetis-! Muit tributa; ad indignitatem refme Tito filio, hummum admovie

um dicto: lucri bonus odor, unde lveniat. Cum ultimum agonem, è lecto sese erexit, dicens': Importet stantem mori. Obiit

olum: Lucri bonus ador de queli-

filius, Velpaliani Imp. Jerololy.

many expugnavit, totámque devastav A. C. 70. Toto illo obsidionis tempore u decies centena Judzorum millia defidera

tem achi. Erat vir scientia, virtute & bel

funt: nonaginta septem millia in servit

clarillimus. Obiit veneficio (ut creditu Domitiani fratris, A. C. 81. Symbolum: Non oportet, quemquam conspectu Principis tristem discedere. Domitionus, ob ingentia scelera unive fierexofus, tandem fuorum conjuratio

occifas eff A. C. 98. Hic Imperator n rarò cubili fuo se inclusit, & muscas pari tibus forte infidentes acu aurea confixi

unde cuidam percunctanti: quis effet i tus apud Cælarem? argutè responsum e Ne mufea quidem.

Symbolim: Falax bonum regnum. Nerva Coccejus, in senectute Imper tor electus, debilitate stomachi morit A. C. 100. 

Symbolum: Mens bonn require poffice "Ulpius Trajamus, qui communit omnit calculo Optimus Princeps vocabatur, ve tris profiuviô extinctus cht 4.96.71 13.71 Imperator equos curlorios (Poster Ho) vocant) per Romanas ditiones constitu

Literas & Liseratos impenie fovens, loho passim per Italiam aperuit, & 5060. Ju ex toto Imperio felectos decit erudia Syml Symbolum: Qualis Rex, talis grex.

Elius Adrianus, Obiit A. C. 140. moriens ulurpavit illud vulgatum: Multi Medici perdidère Regem. Mitis erat & manfactus in Cives, præfertim Romanos. Amicos ægrotantes non rarò ipse invisit, & Convivas in mensa etiams supra se locavit.

Symbolum: Non mibi, sed populo.
Antoninus, cognomento Pius, ob mitissimam indolem. Postquam Rempublicam
reddidiset florentem, ipse exaruit, A. C.
163.

Symbolum: Melius servare unum, quam occidere mille.

Marcus Aurelius, & Lucius verus, uterque Imperator & Philosophus; & hisunt, qui in Jure Justinianeo passim divi fratres appellantur. Lucius, subità apoplexià extinguitur Annô imperii 11. cujus symbolum etat. Nil obiter. Postea solus Rempublicam tenuit Aurelius, qui obiit A.

C. 182. Symbolum: Regni clementia custos.

Lucius Aurelius Commodus, ob scelera sua & toris & domi exosus, strangulatur à suis A. C. 194.

Symbolum: Pedetentim & paulatim.

Ælius Pertinax, hinc dictus, quòd Imperium invitus acceperit, patre Coquo natus: primum Ludi moderator, tum Conful, demum Imperator. Cum militum I 4 mo-

mores ad frugem reducere niteratur fisdem occilus est A. C. 195.

Symbolum: Militimus.

... Didius Julianus, qui Imperium,

Buibus emit, capitis à Senate damps justu Septimii Severi occitus est 🗛 🖠 Symbolum: In pretio pretium. Septimius Severus, morti pros

exclamasse sertur : Omnia fui, mibi prodest; & conspecta urra, quai mortem:conderctur, tu Virum,

capies, quem orbis terra non capit. Ob A. C. 213. Symbolum: Laboremus.

Antoninus Boffanus Caracallas coeffi est à milite, cum alvum excessivarus via declinaret, justu Macrini, sifia vit

Butter Breit insidiatus erat, A. C. 219. Symbolum: *Omnis in ferro falus*i:

Opilius Macrinus, qui ex venature to bellio, post Advocatus fisci, inde Prafi Etus prætorio, tandem Imperator evalu occifus est à militibus rebellantibus. A C. 220.

Symbolum: ferendum, ac sperandum.

Heliogabalus, ob infanda flagitia inte lerabilis, in latrina cum matre occisus, i Tyberim projiciebatur, A.C. 224.

Symbolum: Suus fibi quisque bare optimus. اد. ن-

Alexender Severus, à rigore disciplinæ militaris sic dictus, cum in Germania adversits suos milites, hostes domesticos puguret, & corum delicta gravissimè puniet, ab iisdem non procul Moguntia una commatre sua Mammœa interfectus est A. C, 237. Hic Imperator inter Imperatores primus, Christum domi inter Deos suos idoravit, sæpiúsque dixit verba hæc, ceq

fieri, alteri ne feceris. Symbolum: Qued tibi, boc alteri.

dro & aurô dignissima: Quod tibi non vis

Maximinus, primum pastor, mox miles, post satelles Alexandri Severi, tandem sola militum voluntate, inconsulto Senatu factus est Imperator; interfectus est à suis A. C. 239. Hic immanis & insatiabilis helluo erat, qui spe in die 8. congios, id.

est, 24. mensuras potavit, & 40. vel etiam: 60. carnis libras voravit. Symbolum: Quò major, eò laboriosior.

Gordianus III. interfectus est A. C. 245. Symbolum: Miser Princeps, apud quem vera tacentur.

Philippus Arabs, cum. filio Philippo. uterque à militibus necatus est; Pater Verenæ, filius RomæA. C. 253.

Symbolum: *Militia regno idonea.* 

Deeius persecutor maximus Christianorum, und cum filio misere periit. Bello adversus Gothos infeliciter gesto, primum filius

filius ejus cæfus eft, mox Pater hoftem w giens, paludis voragine absorptus A. C 254. Symbolum: Apex Magistratus Autho-

ritas. Trebonianus, & Volusianus ejus filius ambo à militibus interfecti funt A. C. 216.

Symbolum Treboniani: Nemo amicus idem & adulator.

Symb. Volusiani: Sine vano publica fama. Amilianus, ad tumultum præcavendum

à Senatu eligitur, & à suis occiditur A. C. 256.

Symbolum: Mon gens, fed mens.

Valeriamis, d'Sapore Persarum Rege captus, scabelli loco habitus est, cum is equum conscenderet; demum excoriatus,

saleque conspersus misere interiit A. C. 242. Symbolum: Non acerba, fed blanda timenda.

Gallienus, Valeriani filius, dolô Du-m interfectus est Mediolani A.C. 269. cum interfectus est Mediolani

Symbolum: Prope ad fummum, prope ad extrum: Flavius Claudius, Imperium lacerarum

refarciens, lue tactus occumbit A, C. 77. Symbolum's Rex viva lex. Quintilius, Claudii frater decimo sep-

timo die ex insidiis peremprus, vel, ur alii volunt, folutis sibimet venis, A. C. 271. S∳mSymbolum, Honesta Mors, bonesta turpitudo.

Aurelianus, qui primus Romanorum

Imp. Coronam auream tulisse fertur, occidiur fraude servi sui A. C. 278. Symbolum: Quò major, eò placabilior. Tacitus & Florianus stater ejus, uter-

que exiguo tempore Imperium tenuit. Tacitus febri extinctus A. C. 279. Eodem anno florianus à suis trucidatus. Symbolum Taciti: Sibi bonus, aliis ma-

lus,
Symb. Floriani: Injuria unius, mina multorum.
Aurelius Probus, pace ubique parta,

ajcbat, brevi fore, ne opus fit milite, quò dicto incurrens odium militum, occiditur ab iisdem A. C. 283.

Symbolum: Pro Sipe labor,
Carus, Imperator factus, mox filios

Ipos Numerianum & Carinum Cæsares secit. Hi tres Principes vix totum triennium imperasse dicuntur; adeóque usque ad An. Ch. 286.

Ch. 186.
Symbolum Cari: Bonus Dux, bonus Comes.

Symbolum Numeriani: Esto, quodaudis,
Symbolum Carini: Cedendum multi-

171

yŒ

Symbolum Carini': Cedendum multidini.

Diogletianus, cùm se unum imparem cerneret sustinendo Imperio, in Imperii Collegam delegit Maximianum. Uterque tyrannus, codem die & anno coronam &

sceptrum deposuit. A. C. 306. Rem miram, & hactenus Rome inauditam.

Symbolum Diocletiani: Nibil difficilius, quàm benè imperare.

Symb. Maximiani: Melius est mori, quam sibi vivere. Constantius Chlorus, & Galerius, quo-

rum primus decessit Eboraci in Britannia, · A. C. 306. Alter computrescente corpore crepuit A. C. 311. Inter hos duos Impertores divisus est Orbis Romanus, ur Con-

stantius præesset Occidenti, & Galerius. Orienti.

Symbolum Constantii: Virtus, dum

deiffum eft impen geogne la Occidentale. Unde diernum fignum imperiale semedicabile vulnus infe Confantius & Confans, vi. Magni filii paternas diriferunt. Constantino cefnia, Britannia & pars antio Asia & Oriens; Gracia, Africa. Conà Constantio fratre A. is febri extinguitur A. occiditur à rebelli Co-L. C. 350. antini : Difficilia, qua fantii : B.

多)。(选

lilaum appellabat, septem libros evomuis ques S. Nazianzenus, & Cyrillus folid fime confutârunt. Tandem in bello Pen sico sagittà è Cœlo missa trajectus, crup rem è vulnere exceptum in acra exces cum anima, adjecta blasphemia: Vicifi Galibae, vicifti! A. C. 363 Symbolum: Pennis suis feriri graves, Jovianus, melior sanè Christianus quam Princeps: mon Episcopos à Juliano Apoltata profcriptos revocavit, idolaque sustulit. Obiit in Galatia, vapore carbonum vivorum, quibus cubicule submitt calorem curaverat, suffocatus A. C. 164 Symbolum: Scopus vita mete Christati Kalentinianus & Valens; primus chife A. C. 375. Valens autem igne periit A. C. 378.

Symbolum: Amicus veterrimue, optimus.
Theodofius 1. Magnus, Religiosissimus

Princeps, mortuus est Mediolani in manibus s. Ambrosii, A. C. 395. Duos habuit silios, Arcadium nempe & Honorium, corúmque Præceptor erat Arsenius Magnus. Cum aliquando Theodosius ingressus

Scholam, Arsenium videret stantem, filios verò sedentes, indignatus mox jussit, Præceptorem sedentem docere, pueros au-

sculture stantes. Inter suos hos silios divisit Imperium; Arcadio tribuit Orientem, Honorio Occidentem. Symbolum: Eripere telum, non dare

Arcadius & Honorius duo fratres, quorum primus obiit A. C. 408. Alter, qui post fratrem solus imperavit, otiit Roma A. C. 423.

Symbolum Arcadii : Summa cadunt fubitò.

Symbolum Honorii : Malè partum, malè disperit.

Theodofius 11. periit in venatione A.C.

450.
Symbolum: tempori parendum.
Valentinianus 111. confoditur A. C. 455.
Symbolum: Omnia mea mecum porto.

Martianus, fincere Orthodoxus, & pacis amantifimus; hinc semper in ore habebat: ischat M. Quamdeu pacate vivere licet, me est Principi decorum, ut arma suma Obilt' A. C. 477.

Symbolum: Pax bello potior.

Leo 2. Princeps justitià & clementiain fignis. Literas summopere æstimabat; und optabat, ut stipendia militum in salar Prosessorum converterentur. Obiit A. (474.

Symbolum: Regis clementia custos.

Zeno Isauricus, truculentus, & effæm

natus, multo vino, quo indies madeba oppressus, & pro mortuo habitus, frauc Ariadhæ conjugis, vivus tumulo illatus es expergesactus clamores & ejulatus miscui sed frustra; nam Ariadna seriò vetuit, n

quis sepulchrum audeat aperire. Ita r serè periit Zeno, A. C. 491. Symbolum: Malo nodo, malus curius.

Anastasius Dicorus, primo Orthodoxudein hæresin Eutichetis profitens, fulmin tadus interiit A. C. 518.

Symbolum: Mellitum venenum, blan da oratio: Justinus I. primum subulcus, tum F

ber lignarius, post miles, inde prætorian cohortis Dux, tandem Imperator evasi Fuit sustinus Religionis Catholica acerr mus propugnator & custos, Obiit A. C. 121

Sym

Luit Beulariu num gloria, qui innumeras p

perlo restituit; ex invidia tai ms, aded fuit depressus, ut n actus: date obolum Belisario, extulit, invidia depressit. Symbolum: Summum jus,

Justinus II. Obiit ex podagra.

Symbolum: Libertas res ina

Tiberius II. Vir justus ac m cùm à Sophia Augusta repreher quòd ob nimiam suam munifices pauperiem redacturus esset Remp respondit: nequaquam; non deeri ni fisco nostro, quod inde pauperi iemur. Obiit A. C. 583.

Symbolum. Stips hankar

Symbolum: Quod tim rudele. Phocas, homo defes, gulz libidini deditus, ob effusam li

dempta virilitate truncatur. mare projectum, vel, ut quidan combustum est. A. C. 610.

Symbolum: Fortunam cit rudm retineas. Heraclius, deferta Christiana side est in hæresin Monothelitarum.

hydrope A. C. 641. Sub hoc Prin diit illa, velut extrema Erebi vom Orbis, Mabometes.

Symbolum: A DEO victori Constantinus III. Venero debi A, C. 641.

Symbolum : Infanta lata vilanta Heracleon unà cum matre sua Ma

ex decreto Senatûs in exilium pulfus prius mutilatus, periit A. C. 641. Symb. Mali principii, malus ex Constans II. in balneo occiditur 668.

Symbolum: Parendum est necess Constantinus IV. qui jus confir electum Pontificem, hactenus ab a

Imperatoribus indebitè usurpatum, ju timo remilit, obiit A. C. 681.

Symbolum: Quod cité fit, cité t

Janianus II. und cum filio Tiberio Japana A. C. 711.

Imbolum: Multi nimiùm, nemo satis
Rilippicus Bardanes, oculis, simulque

ngno orbatur , A.C. 713. Symbolum : Fortuna citò reposcit, qua ldit.

Symbolum: Si non dat, accipit ultrò.

Theodofius III. Sponte exuta purpura,
Monachum induit, A. C. 716.

Anastasius II. regnô privatur. A. C. 714.

Symbolum: Patientia remedium male-

Leo III. Isauricus; ab hæresi dictus Icosomachus (Bilder Cturmer) in sacras imaines passim grassatus; ipsius DEI - homis

is, & Virginis DEI Matris effigies in fore ublico concremavit, simulque ullam serari imaginem sacram severissimè prohibuit. andem hic Leo regere, aut potius rugire essit, mortuus ex dysenteria A. C. 741.

since mic Leo regere, aut pottus rugire cliit, mortuus ex dyfenteria A. C. 741.

Symbolum: Occulti inimici, pessimi.

Constantinus V. Copronymus, sic dictus, 10d Baptismum ventris sordibus inquinâ-

Lod Baptismum ventris sordibus inquinat. Inter prima regni opera habuit, deacchari in sacras imagines, in Divorum psana, & utrorumque cultores diris supliciis afficere. Tandem divinitus in crubus anthrace percussus, misere periit, K. 2 bebat: Quamdiu pacaté vivere licet, n est Principi decorum, ut arma sum Obiit A. C. 457.

Symbolum: Pax bello potior.

Leo 2. Princeps justitià & clementià i signis. Literas summopere æstimabat; un optabat, ut stipendia militum in salai Prosessorum converterentur. Obiit A. 1474.

Symbolum: \* *Regis clementia custos.* 

Zeno Isauricus, truculentus, & effær natus, multo vino, quo indies madeba oppressus, & pro mortuo habitus, fraus Ariadnæ conjugis, vivus tumulo illatus es expergesactus clamores & ejulatus miscui

sed frustra; nam Ariadna seriò vetuit, t

Appress proving as Iminvidia tandem accusaepressus, ut mendicare coam Belisario, quem virtus
specsis.

Jaminum jus, samma inintex podagra. A. C. 578.

Mertas res inastimabilis.

Ejustus ac munificus,
susta reprehenderetur,
munificentiam ad
us ester Rempublicam,
am; non deerunt numinde pauperibus elar-

pauperum, thesaurus

Symbolum: Quod timendum, ide crudele.

Phocas, homo deses, gulæ, cædibu libidini deditus, ob effusam libidinem dempta virilitate truncatur. Cadaver mare projectum, vel, ut quidam tradun

数) 0(数

combustum est. A. C. 610. Symbolum : Fortunam citius reperio

quam vetineas. Heraclius, deserta Christiana fide, lapsi

est in hæresin Monothelitarum. Obiit hydrope A. C. 641. fub hoc Principe pri diit ilia, velut extrema Erebi vomica & lu Orbis, Mabometes.

Symbolum : A.DEO victoriate :

Constantinus III. Veneno sublatus

A. C. 641. Symbolum : Infania lata voluntas. Carlo simulque

Fortuna cità reposcit, qua

Limio privatur. A. C. 714

Sponte exuta purpura,

Sponte exuta purpura,

A. C. 716.

Atientia remedium mala

cas ab hæresi dictus Icol

cas

identidem ingeminans, se ob dehonoratant B. Virginem adhuc vivum cremari perennigne. A. C. 775.

Symbolum: Quid fine pectore corpus?

Leo IV. Filius Copronymi; ficut Pater ita & filius in facras imagines fæviit, earumque cultores; fcilicet mali corvi, malum ovum. Confumptus est ardentissimi febri inter atroces dolores, A. C. 780.

Symbolum: Quò fortuna, fi non uterisi

Constantinus VI. Jussu Irenis matris, eò quòd malè regnaret, excacatus, obiit A. C. 797. Postea Irene sola regnavit, sed non niss quatuor annos. Sub hac Imperatrice Ecclesiæ rediit suus nitor, & pax, & prisca sides; erat enim sæmina sanè egregia.

Chrisus regnat, Christan

Chrisus regnat, Christan

Lius, Caroli Magni Filius,

ptimus, obiit pientissime

840. Imperii 26. Divisis

iis inter filios; & dicitur

Italia, & quidquid à Mofirum vergit: Carolo,

em spectat: Ludovico

us autem quartus filius

uus.

Actium rerum vicissiudo.

Entit major Ludovici

Ini periesus; in MoBestedictioum Mona.

duxit. Obiit Mediolani A. C. 875. Imperii 19. nulla relicta virili stirpe.

Symbolum : Par fit fortuna labori.

Carolus II. Calvas, Franciæ Rex, filius Ludovici Pii natu minimus, accepta Imperatoris morte, Romani properans, coronatur Imperator à Joanne VIII. Pontifice; frustra renitente fratre Ludovico Rege Germaniæ, qui ætatis privilegio præcellebat. Obiit Mantuæ, à Sedechia Medico suo Judæo necatus venenô A. C. 877. Imperii 2.

Symbolum: Justitiam injustitia parit.

Ludovicus III. Caroli II. Filius, Balbus dictus ob tarditatem loquelæ; Vir manfuetus & probus; debilis autem ac morbofus. Venenô necatur A. C. 879. cùm
imperâffet annum 1. cum dimidio.

in Iail.

In A. C. 899. Imperii 12.

Inasterio S. Emmerani Ra
in Proceribus falutatur

ator Valdo suit Episco
no Principe Germani

vectigales sunt facti.

is 19. Imperii 22. se
S. Emmerami Ratis
lo stirps Caroli Magui

torum manus, pauce

bantur. Hic Imperator mox primum augurationis diem virtutibus verè regionnavit, nam omnes eos, à quibus etiam num Dux Franconiæ offensam acceperation recepit in gratiam. Eodem die, cum ipsi occurrerent tres miseri homines, iis que ab Aulicis aditus negaretur, illos his verbis cassigavit: sinite me personam agere, quam mibi Respublica imposuit, nèque enim

C. 1039, Imperii 14.

Symbolum: Omnium mores, suos imprimis observa.

dignius possum auspicari Imperium, quam d' cultu justitia ac misericordia. Oblit A.

Henricus III. Niger dictus à nigra cafarie. Princeps verè pius, justus & clemens. Obiit Bottseldii in Saxonia præsente Victore II. Pontifice, A. C. 1056. Imp. 17.

Symbolum: Qui litem aufert, execrationem in benedictionem mutat.

Henricus IV. filius Henrici III. Verè pestis Imperii. Munia Ecclesia palàm vendidit, nihil veritus simonia scelus. Guibertum Ravenna Episcopum Antipapam Gregorio VII. opposuit. Romam obsidione biennio pressit. Ob hac, aliaque scelera sapiùs excommunicatus, tandem à filio suo Henrico de throno dejectus, miserè obiit Leodii A. C. 1106. Imperii 50. Cadaver ejus, tanquam excommunicati,

Huie ImpaLanguage de Concessit paLanguage destinato numero, Vis eligeretur. Antè enim jus
muniversis competebat.
Est sentiunt de hoc Electroit sine prole A. C. 1002.

Unita virtus valet.
icus etiam claudus à crure
micus à vitæ integritate.
ci Ducis Bavariæ, in Arce

arisbonam natus. Hic Impotiffimum habuit viros
bres à fanctitatis fama,
familiaritate affidue utelonachum Benedictinum
opofito, Ecclesse & regquam proficus

bantur. Hic Imperator mox primum inaugurationis diem virtutibus verè regiis
ornavit, nam omnes eos, à quibus etiamnum Dux Franconiæ offensam acceperat,
recepit in gratiam. Eodem die, cùm ipsi
occurrerent tres miseri homines, iis que
ab Aulicis aditus negaretur, illos his verbis castigavit: finite me personam agere,
quam mibi Respublica imposuit, neque enim
digniùs possum auspicari Imperium, quam d
cultu justitiæ ac misericordiæ. Oblit A.
C. 1032, Imperii 14.

Symbolum: Omnium mores, twos imprimis observa.

Henricus III. Niger dictus à nigra cafarie. Princeps verè pius, justus & clemens. Oblit Bottseldii in Saxonia præsente nodo pon peluit, em percefus motuum, & actis, cum Calixto II. Pon-

gratiam, ejuratô jure cremistices. Et sic Ecclesia & renitas refulfit. Obiit aulla Mortem optare malum, ti-Dux Saxoniæ, Princeps Sacerdotes colebat ut Pa-Matres; pauperes fovesque accumbentibus ad ninistrabat. Codicem Juiùs amissum reperit, ac

1135. justicque in Schodi & alteram partem. eviæ Dux. Cum W/-

dorso susceptos extulerunt, intérque hos per suam Conjugem etiam Welfus evast Delectatus ingeniosa hac charitate Cæsar, etiam cætera efferendi iis potestatem dedit. Obiit Bambergæ A. C. 1152. Imp, 14. Ab hoc Principe an. 1146. erectum est

Symbolum : Pauca cum aliis, tecum

multa.

Judicium Rottwilense. Fridericus I. Barbarossa, à rusa barba fic dictus. Victorem Anti-Papam contra Alexandrum III. defendit, indéque Schismate inter Sacerdotium ac Imperium concitatô, assiduis armis Italiam concussit, Tandem sæpiùs excommunicatus, & à suis defertus, cum Pontifice Alexandro in gratiam rediit. In expeditione verò contra turcas suscepta, Cidnum flumen Armenia,

& Otto Brunfurto vero Aquilgrani, uterque eriter gessit. Unde cruenta nam alii Philippo, alii fa-Zandem pax redditur Gerata Ottoni, Philippi filia, ccessionis in Imperio. Otto Spachius, eo qued hæc fuisset desponsara, surore gam proficiscitur, & puhilippum, post venæ ino quiescentem, A. C. effic Otto IV. ex cominitis; qui tanquam bo-corum invasor excom-

e exautoratus, & detæ agens pænitentiam,

. 1217.

Ppi : Sation .

1245. exautoratus est, & anne den 1250. venenô extinctus.

Symbolum: Minarum strepitus, a, rum crepitus. \* INTERREGNUM MAGNU

quod durabat 28. annos; nam ab exaute tione Friderici II. an. 1245. ad Ru phi Habspurg. Electionem fluxere anni Eo tempore DIFFIDATIONES. ( Raust Recht) usu sunt recepta; in toto e. Imperio rerum omnium erat confusio.

nil nisi ingens latrocinium. Quivis N lis, Civitas quævis in suos vicinos co puit arma; imò Nobiles quam plurin summis montium condebant arces, u tutiores in vicinum agrum irrumpere

latrocinia exercere possent.

Comes ; tanto oneri a fibi edia conscivit. Quare rio exucus, & Albertus urgici filius electus, qui mu in pugna interfecit, raftat vir fine pecunia, riacus, Rudolphi Habsp. grani coronaretur, tanta confluxit, ut Saxoni Elevitam violento impetu otiffimum fertur votos Chericos, pudicas merofos. Badena Rhin. Joanne Sueviæ Duce, jugulatus est, A. C. d options...

an hostià venenatà, ab Italiz Monache. sibi porrectà; nam utrumque tradunt Authores, A. C. 1313.

Symbolum: Calix vita, Calix mortis. Ludovicus V. Bavarus, & Fridericus III. Austriacus, cognomine Pulcher, disfidentibus in Electione Principibus Germanis, ambo Reges salutati an. 1314. Osto annos pro Diademate pugnatum est. Fridericus tandem in campis Amphingenfibus prope Mulldorffium, Bavarize oppidum, à Ludovico cæsus, captus, cedere debuit Imperio, an. 1322. Captus in cuftodism datus est Trausnitii, que in superiori Palatinatu arx est; trienniô post, id est, an. 1325. redditus libertati; & demum philtrô enecatus A. C. 1330 Les

dovicus verò ad extremum à Proceribus

tenuidit. Et hæc liberarum, seu Imperiaichs . Ctdote) Telonia bica, Principibus conm, seu Jus supremum as iisdem Principibus on ex toto tenuerant. pro fuo lubitu & zrafit. Principatus Iram Auream condidit. 8 Imp. 32. 17 12 2 mum aliena infania aroli IV. Filius. Ortelliffimus Princeps: , guem Patrinum moloffum affidue à ad nutum Tyranni cerent. Joannem ricis confessarium; ntiffimus net

Rupertus, comes Palatinus Rheni. Exauctoratô Wenceslaô, eligitur an. 1400. Rupertus. Princeps acri ingenio, magna animo, & prono in literas. Obiit Oppenheimil A. C. 1410. Sepultus Heidelbergas Symbolum: Mifera res, digna aft mis-

fericordia.

Sigismundus, Hungariæ, Bohemisque Rex, & Elector Brandenburgieus. Cum ei à reliquis Electoribus ob Regism dignitatem deserretur prærogativa suffragil, se ipsum in Cæsarem dicitur elegisse. Fuit præstanti ingenio, rara eruditione, tanta insuper facundia, ut hac parte facile omnes ævi sui Reges præcelleret. Oblit A.C. 4497. Imp. 27.

4497. Imp. 27.
Symbolum: Sic cedunt munera fatis.

Symbolum: Sic cedunt munera fatis.

Albertus II. Austriacus, ob suam pieta-

que penè ad incitas redigestamen à Georgio Podiebranerduelles omnes in fidem
némque affecit supplició.
escrito prius crure, A. C.

lerum irrecuperabilium fa
L. Princeps sanè piissimus
ullum unquam indecens
se excidit. Iturus ad letium quidem ad exuenbô: nudum eum nemo
mo audivit. Cibo vesitim non rarò levabac
onte hausta. Juris &c
am habuit. Pacem puten) lata lege sancivit,
profligavit.

為) ( 為 164 Carolus V. Maximiliani ex Philippo Filio (Hispaniz & Belgarum Principe) No pos; Gandavi natus. Princeps summa pie tate: quotidie Misse intererat: noch furgebat, & orabat: manè per horam integram canonicos psalmos fundebat: imò indies ternas, quaternás ve horas Dei & Sanciórum cultui impendebat; unde passim tune de eo dicebatur: Carolus sapius cum DEO. quim cum bominibus loquitur. "Cum per Galliam Belgium peteret, & Patifiis famina nimis speciosa ipsi somnum capienti offerretur, cum indignatione venerem respuit, testatus crebre & seriò, dolorem fibi maximum esse de juventutis sua delicis; coterum mortua conjuge Augusta nunquam se admissurum amores etiam bonestos. Catholica fidei acerrimus custos erat, nec minas

acrymans subscripsir.
mania & Hungaria
evocavit in has oras
nibus egit, ut ProTridentinum irent.
it, utpote diffidenViennæ A. C. 1564.

ustita, & perent

nandi Filius. Prinvissimus. Septem
nanicæ, Italicæ,
nemicæ, Latinæ,
ne idiomate allo-

Nemo ab eo
, vel etiam ulpientiffime Raipfis Comisii

ricum; item Collegium Artis Confult Viennæ vel primò introduxit, vel privilegiis auxit, & ornavit. Leopole dium erexit. Viennam ipsam, ejusque urbia firmiora reddidit, Pyramidem ex rio lapide 65. pedibus alcam in honore SS. Trinitatis posuit. Comitia Imperii co git Ratisbonæ, quæ hactenus nunquam so luta funt an. 1662. Judicium Cameræ Imperialis, Spirâ flammis combustâ, Wezlariam transtulit an. 1693. Cara Mustapha supremus Vezirius cum 200, millibus turcarum an. 1683. Viennam oblidens, à loanne Cafimiro Poloniæ Rege, Maximiliano II. Bavariæ Electore, & Joanne Georgio Electore Saxoniæ, non folum obfidionem solvere coactus est, sed tota etiam Hungaria pulsus Tandem induciæ in 25. annos Turcis concessa funt an. 16 9. Carlowizii, Sclavoniæ oppido. Bavari cum Gallis à Cæsareanis ad montem Schellenberg, & denuò ad Höchtstadium an. 1704. cæsi sunt; ipsémet Tallardus cum 12000. Gallorum in potestatem Eugenii, & Marleborougii venit. Obiit Leopoldus Viennæ, A. C. 1705. Imp. 47. Symbolum: Confilio & prudentia.

Josephus I. Leopoldi filius; inter bella natus, inter bella denatus. Bavarici Ruflici contra Ipsum per Bavariam tumultuantes, partim occisi, partim captivi abducti

ractum Paffaviensem hærean. 1629. repetiit. Obiit 1637. Imp. 18. Legitime certantibus. III. Ferdinandi II. Filius. justus Imperator. Annô Thefes ex Jure defendir, iam præsentis Patris. Maem ineffabili Zelo promoor, ut festum Immaculata Austriam solenniter coleicharisticum solenni ejus astris militari plausu cir-tissimo bello, quod 30. nem imposuit per pacem 648. quam tamen Innok, utpote rei Divinæ ac

im improbavit, fidémdatam nullius effe ro rum venit. Oblit Carolus Vienna 1740. Imp. 29. In hoc Imperatore of Habspurgicum masculum extinctur Symbolum: Constantia & fortiti Carolus VII. Bavarus, 24. Januar 1742. in Imperatorem electus, & c anno 12. Feb. Francosurii coronatus, ceps ob eximiam scientiam non una

ceps ob eximiam scientiam non una pluribus coronis sanè dignissimus. Q diu rexit, tamdiu contra Reginam viam Theresiam, Caroli VI, filiam ob ditatem Austriacam bella gessit; c

vit námque jus ad Hungariam & 1 miam ex testamento Ferdinandi I. A

aci. Initiò felici Marte Pragam expivit, & Lincium. Tandem ab Hung Panduris, &c. turmatim advenienti ex superiori Austria & Bohemia unà Gallis pulsus, proprias ditiones, Bava nempe & superiorem Palatinatum p dit. Obiit Monachii inter heroicos y

tum actus ac plenam refignationem

1745.
Symbolum: Unione & observant.

Franciscus I. Lotharingus, ma Hetruriæ Dux, Reginæ Theressa Mar 13. Septemb. annô 1745. Francosau Cæstrem electus, & codem anno ctob. coronacus est. Ego interea nil 1000 guam ur Serenissimus Arch

the chibus and 1708. discopoldo Imp. Obiit Vi-

**н 1. Іргр.** 6. Amore & timore. copoldi filius, & Josephi or, a Patre Leopoldo Rex Miter declaratus an. 1703. ifpania felemni pompa fu-Vinanimi Electorum voto speratos, declaratus., .. & dentus an 1711. & tainmagna pompa Hungariz

1743. Rex Bohemiz co. m Rastadii cum Gallia 14 qua Electores Colos fuis dicionibus fuerune tro-Varadinum fub Duce 0000. turcas nobiliffi-

inuic via...

rum venit. Oblit Carolus Vienne A. 4.
1740. Imp. 29. In hoc Imperatore Gine
Habspurgicum masculum extinctum extinctu

1742. in Imperatorem electus, & codem anno 12. Feb. Francofurti coronatus. Princeps ob eximiam scientiam non una, sed pluribus coronis sane dignissimus. Quamdiu rexit, tamdiu contra Reginam Mariam Theresam, Caroli VI, siliam ob hereditatem Austriacam bella gessit; quasivit namque jus ad Hungariam & Bohemiam ex testamento Ferdinandi I. Austriaci. Initio felici Marte Pragam expugnavit, & Lincium. Tandem ab Hungaris, Panduris, &c. turmatim advenientibus, ex superiori Austria & Bohemia una cum

Des & Imperis.

J. 2.

Sphetica Summo
Pontificum.

Tica primum incipiunt
quia autem totam Sumeriem scire juvat; bine
, qui Symbolum pro
, mentionem facere.

Saida Galileæ, Apo& primus Christi Vino scdem sixit Antic Antiochenam conn Romæ sidei Chrietur locus, ibidem
indamenta jecit. A

41 S. Linus, patria Volaterranus, S. I in laboribus Apostolicis Rome socius Successorem quidem Clementem sibi & tabat moriturus Petrus; at reliqui Sa dotes Linum in successorem elegerunt que ex singulari Superûm beneficio co gisse ait S. Epiphanius, ut nempe Clei sua libertas maneret in constituendo S mo Pontifice. Iussu Saturnini Confid pro fide Christi decollatus est. A. C. Sedit 11. an. suis epistolis scripsit: Salutem & Apos

S. Cletus, Patria Romanus. Primu cam Benedictionem. Post plurimos pro C stiana fide exantlatos labores securi s cussus est. A.C. 91. Sedit 12. and S. Clemens, Patria Romanus, S. P.

Discipulus, in mare procipitarus A. C.

ills lemures. Securi per-130. Sedit 10. an. Somanus. Martyrium libitic 10. an. Græcus. Jejunium Quaplis Ecclesiæ temporibus decretô firmavit. Declarapm Misse, in Natali Docerdotibus ternis vicibue are. Statuit insuper, Sa arium jurisdictione im-Martyr occubuit A. South the south of the second zus. Przecepit, út infati-

mizandis , lemper unus Misteret, Martyroccu,

dit 4. ap. ilegiense .... S. Anicetus Syrus. Clericorum seum in modum resecari præcepit, u pilli in capite reliqui coronæ formam perent. Gladiô succubuit. A. C. 173. 18. an.
S. Sater. Campanus. Vir doctus & r.

S. Soter, Campanus, Vir doctus & n nificus. Severè prohibuit, ne Deo fac Virgines vasa sacra manu contingen neque thuris ministerium ulla ratione exercerent. Statuit insuper, ut qu Christianorum ad sacram Communior jeiunus accederet. Martyrio congre

jejunus accederet. Martyriô corom A. C. 177. Sedit 4 an.
S. Eleutherus, Græcus. SS. Damian & Fugatium in Angliam misit, à quil Euclus Britanniæ Rex, cum regiis liberaulæ Ministris, & permultis allis subd baptizatus, eandem Romanam side

ai privatum fuum judicium merunt nostri iis , & fenfui totius Ecclesia int. Martyrium fubiit A. C. Romanus. Decreto fanantè in consuetudine Chrinimirum quatuor anni tema triduano jejuniô servaimmolatus est, illatúsejus nomen hodie gerenti 5. an. 107 11 (1248) Romanus, Vir pius, & e custos egregius. Calialiáque Ecclesia vasa; si r, argentea effe justit ex rius ex devotione erant ubuit A. C. 231. Sedie

A 12 / 15

S. Fabianus, Romanus. Ecclesiarum or ram Romæ in septem Diaconos distribuir Sancivit, ut quotannis ferià quintà addiem Paschatis novum Chrysma Episcopi conficerent, residuum verò ex præterito anno cremaretur. Mattyriò coronatus est A. C. 250. Sedit 15. an.

A. C. 250. Sedit 15. an.

\*\* Sedes fupra annum vacabat.

S. Cornelius, Romanus. Capite truncatus est A. C. 252. Sedit 2. an.

S. Cornelius, Romanus. Capite truncatus est A. C. 252. Sedit 2. an. S. Lucius I. Romanus. Capiteplexus est A. C. 262. Sedit 10 an.

A. C. 253. Sedit 1. an.
S. Stephanus I. Romanus. Inter Missarum Solemnia ab Imperatoriis farelitibus capite multatus est A. C. 257. Sedit 3. an.

capite multatus est A. C. 257. Sedit 3. an.
S. Sixtus II. Græcus. Præcepit, ut Altaria versus Orientem erigerentur. item,
ut Missæ Sacrificium non nisi super Altare

finxerunt, thura Idolis oblicatholici hodiedum nobis
lifum id effe affirmat S. Aumni exceptione major, ac
m vicinus. Martyr occuidit 8. an.
Romanus. Infignis feriomanæ fedis. A Maxenubi jumenta publica alepædore ac fitu loci, nututus, interiit A. C. 303

ecus. Naturali morte
[11. fedit 2. an.
fricanus. Confiantinon folùm fibi heneva-

aunificum fuit experates Plautii Lateran Constantinum Magnum Imp. Romæ bapti zavit, multisque ab eodem honoribus au ctusest. Concilium primum generale Nicæ contra Arianos cogi fecit à Constantino Templa passim erigebantur à Christianis Vexilla à Constantino Imp. notabantur signô Crucis. Crux Domini infossa humi S. Helena Matre Constantini reperiebatur Constantinopolitana Civitae, à Constantino erecta, Divæ Virgini consecrabatur. Polimmortalia tandem merita S. Sylvester au superos migravit A. C. 335. sedit 22. an.

S. Marcus, Romanus, Obiit A. C. 336 fedit 9. Menf.

S. Julius, Romanus. Obiit A. C. 352. fedit 15. an.
Liberius, Romanus. Cum Arianis sub-

Liberius, Romanus. Cum Arianis fub scribere noller, à Constantio Imperatore populo concedere. Hoc Præceptum ed usque dura vit, dum hæresis evanuit. Obiit A. C. 496. sedit 4. an. Anastasius II. Romanus. Hunc in Arianorum hæresin lapsum suisse, scribunt ali-

ui, præsertim hodierni Acatholici. Veùm contrarium de eodem testantur Baroius & Bellarminus, atque alii plures noæ melioris Historici. Obiit A. C. 498. se-

tæ melioris Historici, Obiit A. C. 498. sedit 2. an. S. Symmachus, Sardus, Obiit A. C. 514. sedit 16 an.

S. Hormifda, Campanus. Cui Clodovæus Francorum Rex, acceptô Româ nuntió de nova Pontificis electione, continuò suream coronam misit. Hic Pontifex suit intea maritus; non verò, ut Acatholici singunt, Pontifex simul & maritus. Obitt A. C. 123, sedit 9, an.

S. Joannes I. Thuscus. Ab hoc Justinus imperii coronam omnium Imperatorum primus accepit: Oblit in carcere, in quem a Theodorico Gothorum Rege conjectus ell. A. C. 526. sedit 3. an.

S. Felix IV. Beneventanus, Hic à Theodorico Rege Clero Romano obtrusus; verum constanter à Clero repulsus, tum demim ab eo admissus est, possquam Theodoricus ventris profluvio turpem exonerativa animam, Obiic A. C. 530, sedit 4. an. M. M. 3. Boni-

S Bonifacius II. Romanus. Obiit A.C. 731. fedit 1. an. Joannes II. Romanus. Obiit A. C. 131 fedit 3. an.

S. Agapetus, Romanus, Obiit. A. C. 536 fed. I. an.

S. Sylverius, Romanus ex Ordine S. Be nedicti primus Pontifex. Cum nollet An thymum hærericum ex fuo exilio revoca

re, à Theodora Imperatrice hæretica pe Belifarium ducem in exilium ejectus eft Vigiliô in ejus locum intrufô. Exal obii

A. C. 140. fedit 4. an Vigilius, Romanus. Sylverii Pontifici perfecutor maximus A Clero tamen, Sy veriô emortuô, in Pontificem electus, fic que ex intruso factus est legitimus. Sed mo:

mutatus à pristino errores, quos in tave rem Theodoræ Imperatricis foverat, dete ftarus eft. Obiit A. C. 555. fedit 1 . an,

S. Pelagius I. Romanus. Ordinavit, u Horæ Canonicæ ab ordinatis in facris, qu Choro interesse nequeunt, privatim recita Joannes Ill. ( Benedictinus ) Ob. A. (

172 fed. 13. an. Benedictus I. Romanus (Benedictinus)

Ob A. C. 177. fedit 4. an. Pelagius Us Rollingto ( Benedici inte

Fellifers luc, que per cotam Europani gill batur, extincus ell A. C. 190, fedit a ai & S. Gr Pregorius Magnus, Romanus (Besus) Qui, teste 9, Ildephonio, sansuperavit Antonium, eloquentia num, scientia Augustinum, Contra Roma sevientem, ad prestam emis. V. Maria Processionem insti-

数)。(数

egn. B. V. Mariz Processionem instifuncionem Regina Cali compositi, aque instituit Litanias. Cantum lem, seu firmum, quem Gregoriarecenus, introduxit. Antiphonade povo compositi, & in debitum

recense, introduxit. Antiphonade you composit, & in debitum managegit. Missa Sacrificio varias, p. spultas ceremonias addidit, non plan substantiam Missa, ut Heretici majastituit. Primus Pontificum se por corum appellavit. Varios insu-

Obiit A. C. 604, fedit 136, an, iniamus, Thuseus, Statuit, out Mer, Re Clerici campante fonitu, ad Pfal-Davidicos fratutis horis contendens carratur. Obiit A. C. 605, fedit 6

iplit libros, numerô minimum lexa-

ifacius III. Romanus. Huic Phoens ator, atutin Romanos impredus, TiOecumenici, leu Universalis Reisencessit. Hæretici hanc ob causam cium inter Pontifices primum Antium fuisse dicunt. Sed hæc anilis siio ridenda est; cum S. Petrus jam

M 4

fuerit

fuerit Episcopus Universalis. Obiit A.C.

S. Bonifacius IV. Marsus Italus (Bent medictinus) Qui statim ex propriis ædibus paternis Monasterium Ord, S. Ben, constru

xit, & patrimonium fuum eidem attribuit.

Mox templum Pantbeon, à Phoca Imp. impetratum, ab idolis repurgavit, vero DEO in honorem Mariæ Deiparæ, & omnium SS, dedicavit, justitque corum festam memoriam quotannis celebrari. Cum Cle-

rus contra Benedictinos, eò quòd & ipli ubique curam Animarum exercerene, in, furgeret, dicens, Monachos plangentis officium babere, non docentis; Bonifacius in

ficium babere, non docentis; Bonifacius in Concilio, hune in finem convocato, decrevit, etiam Monachorum effe, more Clericorum curam Animarum exercere,

Objist of Cashie fedit 14 and 200 that in a distribution of the last nomine dignishings things to exi-

Whi hast nomine dignissimus himste eximite shackitatis, tantique meriti, ut leproum osculo mundârit. Obiit A. C. 617.

poding and William Proposition Beneficial Beneficial Beclotie demunitation, semaly-

fields have been sumunitated, femalyfunt novis legibus firmavit; labe verò Semoniat infectos, ab aris temeveri justil.

Obile A. C. 625. Redie p. an. of

Hone-

ntem, ad prælatam iæ Processioneminstiegina Cali composuit, Litanias. Cantum n, quem Gregoriaduxit. Antiphonafuit, & in debitum Tæ Sacrificio varias, nias addidit , non Missa, ut Hæretici imus Pontificum se vit. Varios infurô minimum fexafedic 13 ans Statuit , ut Moe fonitu, ad Pfaloris contandos, C. 607. fedit 6. שונים שובשום מ

ut multis mederetur Simoniæ malis. Ol

S. Benedichus II. Romanus (Benedichismus) Vir ex aquo nobilis, pius & doctus. Ob. A. 681. Sed. 9. m.
S. Joannes V. Syrus. Ob. A. 686. Sed.

S. Conon Thrax (Benedictinus) Ob. 687. Sed. 1. an.
S. Sergius I. Syrus (Benedictinus) Ob. 701. Sed. 13. an.

701. Sed. 13. an.
S. Joannes VI. Grzeus (Benedictinus)
Ob. 705. Sed. 3. an.
S. Joannes VII. Grzeus. Ob. A. 708.
Sed. 2. an.

Sissinnius, Syrus. Ob continuos chiragræ ac podagræ dolores Obiit A. 708. Sed. 20. diebus.

Constantinus I. Syrus Obiit A. 714. Sed. 6. an. S. Gregorius II. Romanus (Benedicti-

mus) Ob eruditionem & fanctitatem alter Gregorius Magnus. Huic Pontifici plurimum debet Germania nostra; Germanos namque per S. Bonifacium & alios Monachos Benedictinos ad Christianam fidem convertit. Ob. A. 731. Sed. 16. an.

S. Gregorius III. Syrus (Benedictinus)

Sacræ Scripturæ tam peritus erat, ut totum Davidis Pfalterium (150, pfalm) è memoria recitare posset. Cùm Longobardi Roman their. Obiit' A. G. 658. Se. Romanus. Obiit A. C. 639. Dalmata: Obiit A. C. 641. Imens, Obiit A. C. 642. Tudertinus. Obiit A.C. Romanus, Ob. A. 655. anipanus o Organorum

e influmentorum in htroduzit. Obiit A. C,

hantis (Benedictionus)

pus, Oh.

ut multis mederetur Simoniæ malis. A. 684. Sed. 1. an. آاد نية S. Benedictus II. Romanus (Benedictus mus) Vir ex equo nobilis, pius de doctus Ob. A. 687. Sed. 9. m.

S. Joannes V. Syrus. Ob. A. 686, Sed. I. an. S. Conon Thrax (Benedictions): Ob.

687. Sed. 1. an. Sama la 🗰 🕏 S. Sergius I. Syrus (Benedistinus) Ob. . . 2. . 7.01. 701. Sed. 13. an. S. Joannes VI. Gracus (Benedittinus)

Ob. 705. Scd. 3. an. S. Joannes VII. Gracus. Qb. A. 708.

Sed. 2. an. Sifinnius, Syrus. Ob continucia chiragræ ac podagræ dolores Obiit A. 708. Sed. Grecus (Benedifficati)

gis Pipini fratri vestem
postea quoque Monastisenedicti induit. Bassicam
lentibus Archi Episcopis
confecravit, folempique
illud Ord. S. Bened. de'sa. Sed. 10 an.

7. Romanus (Benediffication)
ob paycissimos Poptis.

illud Ord. S. Bened defa. Sed. 10 an.
L. Romanus (Repatiti),
ob paycifilmos Poncióntificum numero exclused. 3. diebus.
L. Romanus. (Binatiiphae Longobardorum
ana Edclefia diriperet.
rencesum Rege per linloretric. Is flatim cum
veniens profitamia

Roma nobiliffimum, etiam Sergium fuile vocatum. Ob. 847. Sed. 3. an. S. Leo IV. Roman. (Benedictinus) Vaticanum mænibus cinxit, aliáque eidem, ut

ab incursionibus Saracenorum tutus effet, adjecit munimenta, quæ suo de nomine Urbem Leoninam vocavit. Ob. 855. Sed. 8. \* Finxerunt olim bæretici, S. Leoni IV. in Pontificatu successiffe faminam, nomine

JOANNAM; Sed banc fabulam, cum nec ingenii, nec veritatis speciemullam babeat, Daniel Blondellus Scriptor Calvinianus meritò explodendam esse confessus est, ut-

aded apud omnes Scriptores in proverbium abierit FABULA JOANNÆ PAPISSÆ. Et quid si fuisset Joanna aliqua Papissa, quomodo possunt id improbare nostri baretici , qui diserte docent , omnes Christianos, faminas etiam, effe Sacerdotes ?

Benedictus III. Roman. (Benedictinus) fucceffir Leoni IV. A. 815. Sed 2. an

Nicolaus I. Roman, (Benedictinus) Ob. 86 . fed. 9. an. Hadrianus II. Roman (Benedictinus) Hic

Pontifex post multas in Oriente dissensiones Photium Pleudo Patriarcham, qui facrilego aufu Constantinopolitanum Patriarchatum invaferat, fibique eum affertum volebat, rejecit; Ignatium verò de

hac Sede deturbatum, suæ dignitati reflituit. Ob 872. Sed. 4. an.

Accountant of the series of th

man. /D... ...

Leo V. (Benedictimus ) A. Christophoro Cardinale, viro ambitioso, de throno dejectus, & in vincula datus est. Ob. 907. Sed. 40. diebus. Verum & Christopho-

rus, nomine, non re Pontifex post 7. Menses in Carcerem detrusus est, paulò post mortuus. I di med in adresen men Sergius III. Roman, Mala vita, quen nonnulli è Pontificum numero expungunt

Ob. an. 910. Sed. 3. an. Anastasius III. Roman, Pius Pontifex. Ob. 912. Sed. 2. an.

Landus, Sabinus. Ob. 912. Sed. 4. m. Joannes X. Roman. A. Theodoria intrusus; benè administravit Ecclesiam;

quamvis malè vixerit. Facti postea pænitens; à Marozia dejectus, in carcere obiit 928. Sed. 17. an.

Leo VI. Roman. A Seditiolis in cares rem detrulus, in codémque mortuus. 9.5% Sed. 6. m.

Stephanus VIII. Roman (Benedictions) Ob. 931. Sed. 2. an. Joannes XI. intrusus à Guidone Thuk-

ciz Marchione, aut potius à Marozia illius Uxore. Tandem cum Marozia matre, fua ab Alberico, Germano fuo in carcerem detrusus, expiravit 936. Sed. 🖍 an 🦾 🕆

Leo VII. Rom. Ob. 939. fed. 7. an.

Stephanus IX. Natione Germanus (Bemedicinus) A Romanis quibusdam facti-

Hic post al a bona in pauperes diffrie fe benedicté locultar ab Oh. 391. Sed. 6. an. oman, Pietate, doctine & Marum inlignis, cui tamen is a quadam populi parte Meius Diaconus; venim to concedit. Ok. 856. Sed. Established I Roman. Ab obisu forien illi suscitarunt Antiim VII fed is post dies d melior à Chericis in (4romotus est Stephanus amoli Pontif. è tumulo m abjici jussic, Verum in carcerem

Leo V. (Benedictious) A. Christophoro Cardinale, viro ambitioso, de throno dejectus, & in vincula datus est. Ob. 907. Sed. 40. diebus, Verum & Christophorus, nomine, non re Pontifex post 7. Menses in Carcerem detrusus est, paulò post mortuus.

Sergius III. Roman, Malævitæ, quem

Sergius III. Roman, Malæ vitæ, quem nonnulli è Pontificum numero expungum. Ob. an. 910, Sed. 3, an.

Anastasius III. Roman, Pius Pontisex. Ob. 912. Sed. 2. an.

Landus, Sabinus. Ob. 912. Sed. 4. m. Jonnes X. Roman. A. Theodoria intrusus; benè administravit Ecclesiam; quamvis malè vixerit. Facti postea panitens; à Marozia dejectus, in carcere obiit

Ohor & led roan Agvianus. Alberici Urvix octodecim annorum fimum occupavit cathoeptus tamen à clero, ne Primus ex Ponum immutavit, antea Leonem VIII. ab Otpam constitutum expuannes vitæ corruptæ; terio deprehensus, & affus interierit, nemo is ille Hübnerus, falut pallim fabulas pro ndere non crubefcat. 289.

iii. à Clericis Roma. xpectatô impan

Gregorius VI. Roman. (Benedictinus) pedum sponte posuit A. 1046, sed. 2. an.

Clemens II. Saxo, Episcopus antè Bambergensis. Ob. 1047. sed. 9. m.

Damafus II. Bavarus, Ob. 1048. fed. 23. diebus.

Leo IX. Germanus, Comes de Tachsberg in Alfatia natus (Benedictinus) A Cafare designatus Pontifex, munus antè non fuscepit, quam Clerus, populúsque Romanus consentiret, Ob. 1054, sed. 5. m.

Victor Il. Suevus. Comes de Calb, & antè Episcopus Eichstettensis. Ob. 1057. sed. z. an.

Stephanus X. Lotharingus. (Benedictinus) Abbas enim antè Cassinensis. Ob. 1058. sed. 8. m.

Nicolaus II. Sabaudus, ad cujus pedes Benedictus X. Antipapa pænitentiæ caufa, pronum sese ac supplicem abjecit. Erat Nicolaus optimus Pontificum. Ob. 1061. sed. 2. an.

Alexander II. Mediolanensis (Benedictinus) Hunc Agnes Imperatrix & filius ejus Henricus IV. præter suam autoritatem electum, ægrè tulerunt; unde Antipapam designârunt Honorium II. Tandem melioribus consiliis persuasi, in Concilium Mantuanum consensère, in quo Alexander Pontisex le-

giti-

m confemavit, Ob. 1009.

man. (Benedictinus) Ob.

Thuscus (Benedictinus)
am amoturus, in suppericum Imp. quem Roicum Imp. quem Roicum Imp. quem aureum
and Chunigunde, Imperatoriis adjiciens;
Henricus Imperator
niacensi Ord, S. Ben.
fex Germaniam pro

gæ ab Henrico Imp. Femplum S. Stepha-4. fed. 12. an.

dich VIII. Frater.

porum atque Abbatum an, 1142. temp hactenus ufurpatas. Ob. 1124. fed. f., Honorius II. Bononiensis. Ob. 113 fed. f. an. Innocentius II. Roman. (Benedicina)

Rogerio Sicilia: Duci Regiuminon cellit, Ob. 1143, fed. 14. an.

Nane incipiant Symbola prophetics of Pontificibus, qua composaisse fertur S. Mais chias Archi-Episcopus & Priming Hydronia Ord. Cisterciensis, qui storais an 1140; Calestinus II. Hetruscus; anni Calesti

Symbolum propheticum: Existe II.

beris.

Lucius II. Bononientis, de familia Cac-

de Castello dictus. Oblit 1144 48 18

cianemica (Canonicus Regularis) Ot.
1145.

Symb. proph. Inimicus expulfus.

Eugenius III. Hetruscus, ex oppido Montis Magni Monachus Cisterciensis) Ob. 1173. Symb. prophet. Ex Magnitudine Montis.

Anastasius IV. Roman. (Benedictious) ex Abbate S. Russii, familia suburbana. Ob.

1154. Symb. Abbas suburbanus.

Hadrianus IV. Anglus, rurali familia, ex oppido S. Albani (Benedictinus, Ob. 1119.
Symb.

immunitatem streimmunitatem streimacem propugnavit, eumque
inacem una cum suis partibus
avit; at tandem nudipedem
absolvit. In vita & morte
aruit hic Pontisex. Scome
in Sanctum Visolidissimis arguments reus. Ob. 1085. sed. 12. an.
Beneventanus (Benedistipô tergiversatus est accipe.
Ob. 1087. sed. 1. an.
alkus (Benedistinus)
huscus. (Benedistinus)
in.
huscus. (Benedistinus)
ricus V. Imp. Processor

porum atque Abbatum an. 1132. temerè hactenus usurpatas. Ob. 1124. sed. 5. an. Honorius II. Bononiensis. Ob. 1130. sed. 5. an.

Innocentius II, Roman. (Benedictinus)
Rogerio Siciliæ Duci Regiuminomen concessit. Ob. 1143. sed. 13. an.

Nunc incipiunt Symbola prophetica de Pontificibus, qua composuisse fertur S. Malchias Archi-Episcopus & Primas Hybernia Ord. Cisterciensis, qui storuit an 1140.

Calestinus II. Hetruscus; ante Guido, de Castello dictus. Obiit 1144

Symbolum propheticum: Ex castro Tyberis.

Lucius II. Bononiensis, de familia CacCalifornia California California California California California Conciliatus Pontifici.

Erat Alexander de Capero autem & Occo

Ob. 1181.

Affode,

antè Cardinalis

Ofico

Densis familia CriOb. 1187.

iéro,

entanus (BenediLaurentii in LuIs.: (Obiit 1187.

Innocentius III. Campanus è Comitibus Signiæ. Ottonem IV. İmp. bona Ecclesiz diripientem excommunicavit. Ob. 1216. Symbolum: Comes signatus.

Honorius III. Roman, antè Canonicus, S. Joannis Lateranensis. Ob. 12, 1227.

Symbolum Canonicus de Latere. Gregorius IX. è familia Comitum Signiz, Cardinalis Otiensis, (Benedictinus) Ob.

1241.

Symbolum: Avis Ostiensis.

Calestinus IV. Mediolanensis, cujus ir signia Leo, Cardinalis antè Sabinus (Bestdictinus) Ob. 1241, sed. 8. Diebus.

Symbolum: Leo Sabinus

Innocentius IV. Genuensis, è Comitibus Lavaniæ, Cardinalis S. Laurentii. (BeneAnguinus Vir.
V. Gallus, Ord. Prædicatoinfe eto.
Concionator Gallus.
V. Ottobonus, Lavaniæ
Renfe ado.
Bonus Comes.
aliàs XXI. Lulitanus; anus Epilcop. Cardinalis Tuf277.
Vifcator Tufcus.
With Compositus, è fanjus infignia Rosa. Ob:

ilgo IV. Offine Car

cidati sunt. Unde Vespera Sicula. Ob. 1285.

Symbolum : Ex telonio Liliacei Martivi.

Honorins IV. Roman. è familia Sabella. oujus infignia Rofa, à leonibus gestata.

Ob. 1287. Symbolum: Ex Rosa Leonina.

Nicolaus IV. Picenus, patriâ Esculanus. (Minorita) Ob. 1292.

Symbolum: Picus inter escas.

S. Calestinus V. antè Petrus de Morono (Benedictinus Eremita) Congregatio-

nis Cælestinorum conditor, Pontificatu

sponte se abdicavit mense s. an. 1294. Obiit 1296. Symbolum: Ex eremo celsus.

Bonifacius VIII. Antè Benedicus Ca-

n: De Sutore Osso.
XI. passim XII. Gallus Antèsterii Montis frigidi, Ord.
Ob. 1342.
: frigidus Abbas.
Gallus (Benedistinus) Antèbatensis, cujus Symbolum memoriæ ita tenacis, nut oblivisci nunquam potue.

De Rosa Atrebatensi.
(Gallus, Antè Cardinalis, cujus insignia sex Monties ita insignia sex Monties (Benedistinus) antèsicus ad Vice-Comites

biit Avenione A. 1370.

Jubilzi solennia ad annum 33. restrinxit, memor annorum illorum, quos in humans carne DF us Homo in terris transegit. Ob, 1389.

Symbolum: De Inferno pragnanti.

Bonifacius IX. Neapolitanus è familia Tomacella, cujus infignia Cubi. Ob. 1404. Symbolum: Cubus de Mixtione.

Innocentius VII. vocatus Cosmatus de Melioratis, cujus infignia fidus. Ob. 1406.

Symbolum: De meliore fidere. Gregorius XII. Venetus, ante

mendatarius Ecclesia nigri Pontis. (Benedictinus) Qui in concilio Pisano Pontificatum deponere jussus est an. 1409. tandem iple sponté in Concilió Constantiens Pon-

tificatum deposuit an. 1415. Obiit 1417. Symbolum: Nauta de Ponte nigro.

Lupa Calestina.
Lunensis de Sarzana humili
codicus. Sub hoc Pontifice
isa Mahomete II. turcarum
1453. Expugnata fuit. Ob.

De modicitate Lune.

Hispanus, cujus infignia

1458.

Sas pascens.

Is Italus. Is fuit Æneas
rum laude in paucis clatarius Cardinalium Cadill.

Ob. 1454.

Corn & Albergato.

annes Baptista, Aulicus Regis Sicilia. Ob 1492. Symbolum: Pracursor Sicilia.

Alexander VI. Hispanus, cujus insignis Bos; antè Card. Albanus & Portuensis Ob

1503.
Symbolum: Bos Albanus in Portu.
Pius III. Senensis tralus è familia Pic-

colominea, qui parvo temporis spatio sedit. Ob. 1503. sed. 27. diebus.

Symbolum: De parvo homine.

s, Ob. 1503. 1ed. 27. diebus. Symbolum; *De parvo homine.* Julius II.. Genuenlis , cujus inliguis percus, quæ lovi facra arbor. Hie Pon-

Julius II.. Genuenlis, cujus inlignis Quercus, quæ Jovi facra arbor. Hie Pontifex Monomachias, fen Duella prohibuit, excommunicatione in certances conficuel; Ob. 1513.

Symbolum: Frudus Fovis juvabit.

blum: Leo florentinus.

ins VII. Florentinus è Familia Mocujus infignia Pila & lilia. Ob fzto se Francisco Gall. Regi, & Veinxerar contra Carolum V. ab ejus s potissimum hereticis Rome cap-

menti postea redditus, eundem Ca-Augusto diademate redimivit an.

Smricum verò Angliæ Regem exstravit ob incestas nuptias, & tur-

**fide d**efectionem. Ob. 1534. bolum: Flos Pila nigra. E.M. Reman, Alexander Farnefius,

nia Lilia cerulea ; Cardinalis ar • Coline & Damiani Medicorum. Hic Carolo V. Imp. Concilium Tri-

m ad componendas hæreles convo-L 1545. Obiit 1549. iolum: Hyacinthus Medicorum.

Monte. Oblit 1555.

Bulum: De Corona Montana.

ellus II. cujus infignia Cervus & Itu 1. Sedit 21. dieb.

olum: Frumentum floccidum. 's IV. Neapolitanus, dictus Petrus

, Clericus Regularis Theatin. Pri-

igavit Catalogum librorum proble 1. Ob. 1559.

bolum: De fide Petris

Pius IV. Mediolanensis, dictus Joan. Angelus Medicæus. Ob. 1565. Symbolum: Æsculapii pharmacum.

S. Pius V. Bonbniensis, antea dictus Michael Boschi. Dominicanus. Ob. 1572.

Sanctorum Albo adscriptus à Clemente XI. an. 1712.

Symbolum: Angelus nemorofus.

Gregorius XIII. Bononiensis, cujus infigne, Medius Draco. Cardinalis sactus à Pio IV. qui pilas in armis gestabat. Hic

Pontifex Parochorum reditus centum aureis minores esse vetuit. Calendarium temporum injuria, aut verius Astronomorum

incuria vitiatum, ipse emendatum reddidit. Corpus Juris in lucem denuò edi cura-

yit, magna ex parte correctum. Ob. 15 5.
Symbolum: Medium Corpus pilarum.

Sixtus V. Italus, cujus infigne, Axis in medio Leonis. Filius pauperis Rustici (Minorita) Decreto sancivit, ne plures quam 70. Cardinales essent. S. Scriptura Codices juxta veriora ac vetustiora Hebradorum & Oracorum exemplaria emendatos in lucem edidit. Romam variis adisi-

ciis auxit; & quamvis ingentes per quinque sui Pontificatus, annos secerit sumptus, post ejus tamen objeum septem auteorum milliones in ærario Pontificio sue-

runt inventi. Ob. 1590.

Symbolum: Axis in medietate Agni. L Urbanus VII. Roman. antè Archiepifopus Rossonensis in Calabria, ubi manna olligitur. Ob. 1190. sed. 12, dieb.

) 0 ( 3

Gregorius XIV Mediolanensis, dictus icolaus Sfondratus. Antiquitates Urbis omæ restauravit. Adempta à Sixto V. omanis Civibus privilegia, nonnulla re-

ituit. Cardinalibus Regularibus, qui igri coloris hactenus utebantur pileis, abri coloris ufum concessit. In Gallia ontra Hugonottas certantibus magnam

ontra Hugonottas certantibus magnam ari fummam milit. Ob. 1591.

Symbolum: Ex antiquitate Urbis.

Innocentius IX. Bononlensis, dictus Anmius Fachinettus, Ob. 1591. sed. 2. m.

Symbolum: Pia Civitas in bello.

Clemens XIII. Florentinus, dictus Alobrandinus, cujus infignia, triplex obliua dux Papalis. Ob. 1605. Symbolum: Crux Romulea.

Leo XI. Florentinus, è Mediczorum ente, cujus vita instar Unde paucis dieus diffluxit. Ob. 1605. sed. 25. dieb.

us diffluxit. Ob. 1605. fed, 25. dieb.

Symbolum: Undofus Vir.

Paulus V. Roman. Burghesii stemmatis.

ujus tempore gens perversa Fohemorum eretica labe infecta, contra Catholicam eligionem, & Domum Austriacam insur-

Spudistriin : Gens perverse.

xit. Obiit 1621.

Gregorius XV. Bononiensis. Congregationem Cardinalium de propaganda (fide instituit, sanxitque, ne Cardinales sum mum Pontificem palàm seu viva voce eli gerent, sed per secretas schedulas in an

cam immissas. A. Maximiliano I. Bayaria Duce accepit an. 1422. figna hostibus has reticis erepta in monte albo Prage, uni cum Bibliotheca Palatina Heidelbergensi

Ob. 1623.

Symbolum: In tribulatione pacis.

Urbanus VIII. Florentinus, que Civitas à flore Roseo nomen habet, & proin signi lilium gerit. antè dictus Matthæus Barberinus. Jansenii librum de gratia, Au gustinum dictum, profesiplit an. 1641 Obiit 1644. Symbolum : Tilium For Role

lus Caleste velut custos supereminet. b. 1667.

Symbolum: Montium Custos.

Climens IX Florentinus, Excellens Poeta
Musicus. Hic in superioru Palatinatu
ligiosis restitui curavit decem Monaste, quorum fructus Maximilianus I. Baize Daz annuente Urbano VIII. in ana quindecim colligere poterat, at sump-

ret. Obiit 1669.

Symbolum: Sidus olorum.

Clemens X. Roman. cujus nativitatislos erat penes Tiberim, flumen, illud magm. Ob. 1676.

s in bellum Bohemicum expansos relar-

Symbolum: de Flumine magno.
Innocentius XI. Novocomensis Lom

dus, dicus Benedicus Odescalchus. c Congregationem Benedicino-Bavaam sub titulo SS. Angelorum Custod. oprio metu erexit, atque exemptam esse lit am 1684. Ob. 1689.

Symbolum: Bellua insatiabilis. exander VIII. Ottoboni-Venetus, Gal-

um fautor, cujus in extremis penituit.

Symbolum: Panitentia gloriofa, Innocentius XII. Neapolitanus; ex sanne Pignatellorum. Ob. 1700.

Symbolum: Rastrum in perta.

··· Clemens XI. Albanus , Urbinas. Constitutionem illam: Unigenitus, valgati an. 1713. Ob. 1781.

Comitibus, vulgo Conti. Pontifer and pacificus. Ob. 1724. A 1 34 Fee

Bymbolum: De bona Religione

: Benedictus XIII. ex illustritlime Liebro: rum prolipie (Dominicanus) Bellum is

Symbolum: Miles in belle. Clemens XII. ex gente Florentina Corfinorum. Ob. 1740. o. There em Symbolum: Columna excelfa. (1) 14 14

Benedictus XIV. Ex familia Lacabutino rum. 133587 Symbolum : Animal rurale.

J. 3.

Symbola Prophetica, Pontificum Secuturorum. oda:

The MACK

1. Rosa Umbriz.
2. Visus velox. ream farrer

3. Peregrinus Apostolicus, 4. Aquila rapax.

5. Canis & Coluber.

6. Vir Religiolus.

7. De Balneis Hetruria.

8. Crux

Crux de Cruce.

Lumen in Calo.

Ignis ardens.

Religio depopulata.

Paftor Angelicus.
Paftor & Nauta.
Flor & Orum

Plos florum.

De medietate Lunz.

De Labore folis.

Gloria Olivæ.
In persecutione extrema sacræ Romanæ
clesæ sedebit Petrus II. Romanus, qui
set oves in multis tribulationibus, qui-

s transactis civitas septicollis diructur, sudex tremendus judicabit populum. sucusque meritissimus de S. R. E. Archicopus, & Primas Hybernin S. Malass.

Ext. Grimagia ad Solium Papale evocati it 7. nimirum Stephanus IX. cujus pai & familia latet. Gregorius V. Suei. Clemens II. Saxo, and Episcopus

nberge. Damasus II. Bayarus, prius scopus Brixing in Tyroli. S. Leo IX. aticus Comes de Taxsperg, ante Epistus Tullensis in Lotharingia. Vistor II.

vus, Comes de Calb, antè Episcopus tetrensis. Hedribius VI. Belga, antè per Hispa. A Prorex. Symbola, Emblemata, & Lemmata de B, V. Maria.

J. 4.

Ein Rosen unter vielen Blumen. Inter omnes.

Unter andern allen, thut fie mir gefallen.

Ein tleines Buch. Non quantus fed qualis Nicht schau, wie groß es ift. fonder was es in fich schlieft.

Die Sonn ob der Erden. Dum hietar, ditar, Wann sie mich thut ansehen, thut es mir reichlich gehen.

Sonnen Uhr bey Untergang. Occidente defino.

Wann sie ist hin ich gar nichts bin.

Lin Genius brocket Aepfel von einem vole len Baum. Fert, quodcunque peto. Was ich nur begehr,

bringt er mir her.

Mit Aschen besprengte Ilsegen. In te revixi.

In dir ift mir das leben, wiederum gegeben.

Lin Wolff eilt nach seiner Zohlen bey Sonnen Aufgang. Hac oriente fugor. (Dinbolus.).

Ich fan allba nicht stehen, mo diese thut aufgehen.

Ein junge Machtigall bort einer alten zu.

Ut reddam, vel Quantum position, vel Non passibus æquis. Dir nachzutommen ift mein Ginn,

obfden nicht gleiches Schritte ich bis.

in Bienkein auf den Blumen. Visstat. non vitiat.

Wann sie giebet die Visit, belige fie fein Verlegung mit

10. rie Bildnuß Maria, um welche ein Glies

gen. Schwarm. Nil mihi vobiscum. Dit euch gemein, will ich nicht fenn.

in Weinstock völler Reben. Et vita & virtus ab inde. -

12.60m

Krafft und Leben, thut er geben. ન્કર્યા હોક્ષ છા પ્રાંચ વાહ્ય **D** 4

12. Sonnen-Sinsternuß. Tegitur, non de ficit. 13.

Ein Schweres Rorn's Aeber. Maturitate inclinantur. Wann fie reiff thun werden,

biegen fie fich jur Erden.

Lin schoner Garten. Non fatis est, vidiffe semel.

Nicht gnug ists ihn einmal sehen, ... offtere ift binein ju gehen.

grame of the medical purpose and Sonnen-Untergang. Non obiit, fed abiit,

(Assumptio B. V. Maria) 3ff nicht durch Cob vergangen,

fonder nur weggegangen.

Heffer Wolcten. Polence unlig.

man thut bitten, ie sich entschütten. 304 iii. ... ينز كان الله it Aest und Frudt wolfer Baum. Protegit, & nutrit.

ns bewehret, The Harris matera nahret.

Billy of an area of the first Moultrat iter: ThurnDavide. Commune Afylum.

ppp invenies in sequenti S. 5. \$ 50

7.36 bola & Emblema-

ra de variis Rebus.

is hangende goldene Retten. Non onerat, fed ornat. t fie mich molestiret,

e mich vielmehr zieret.

chneck mit Slugl. Amor addit alas: flugl, so ich hab, von der Liebe Gaab.

Lis Storch Weber eines anbem bee den West mit seinen Alligein. Extinguere quarents

Da er loschen thut, irgenth er kibes in die Gint. 1.12

Ein Benne mit aufgeborffet. Cum infirmis iffirmor. Wigen dem schwachen Bunerlein thu auch ich forwach with fraffitoff

Lin weiffer Anab - Albo fitmillim C

Nachste Lieb und weisse Raaben, fan man eins, wies ander haben.

Lin Low mit Schwerbt und Scepter. Geniô Martis, & Artis ingeniô.

Durch Martis Spik, und der Runft Wig.

Swey Rorb voller fruchten im Sepr. Ur-get perditio belli.

Der Krieg verzehet, und zerficher. Der Wind blaßt in ein brennende Fackel

Ferventior inde. Mehr der Wind, mich entgund.

9. Einet

3

auf beintifeer auf swap Creuze

wiß zusamm gemachten Brettern. Sie itur ad aftra.

de dem Dimmels : Port. 10. The 1 ligende, Sernen unter einem Mühl

flein. Contrits placent. Durch die Reu germahlen, pertin Be Gott gefallen. II.

3 Bienlein verliert im Stechen ben Smalel, und ftirbt. Mes me vindicts peremit.

n Mach, bringt Ach.

m Bienen - Schwarm freiten: wich aber unter fie Erden geftrenet

Alperse conquiescunt Barn man fie thut beftreuen. e fich nicht mehr entzwepen.

Stude Rugl in ein Wolle Sack. In molli frangitur.

bein Macht gerbrochen wird.

Bann er was weichs berührt. 14.

Schleiffstein. Dum polio, demolior. ubim ich andere puist; ned school dans, rion dicts muse.

Ein mit Blut verrofteter Degen. Nocenal noceo mihi. Inbem ich fchabe bir.

fo schade ich auch mir. 16.

Der Simmel mit Sonnen, Strabl, Blig und Donner. Lenitate & justicia. Dit Glimpffigfeit, und Gerechtigfeit.

Ein Barpffen und Scepter. Non fceptro, fed & plectrô. Ich führe auch bas Regiment,

Durchs Scepter, und durch Instrument, 18. Einige bochfteigende Lilien. Cellum re-

spicit ima. Gie thun fteben boch, feben aufe niedrige doch. Africale conde. 61cm

Ein Schiff, welches mit gutem Wind daber feegelt. Nimium ne fide fereno. Groß Gluck, groß Dick

20. Swey feurige Slugl. Donec quielcam in fublimi. 211 mein Rube ift bin,

bis ich droben bin.

Lin güldene Eron, um welche ein Dörnere

gebunden. Endlasebonum. 3.52

The Water THE THE PARTY OF Same of the 3 -- 23. Reigender auch von einem Jeug. Er sic alta petit hinwh Soug. ः 🥃 Proender sich gegen der Quid czca cum sole? Blinden das Liecher 25. st. Olim honori , nune Talestan to come Tales et betrübt. t. Greb an fich. Paleis though deduction in the 1.3 **,** ,

Ein Laute nur mit einer Saithen. Solafides, vana fides.

Auf Der Laut ein Saith allein , thut vergeben Saithen fenn.

Ein Ablermit seinen Jungen gegen der Sonnen. Degeneres odi.

Der nicht artet fich nach mir, gegen bem ein Saß ich führ.

nis vicibus.

Biel Sand , machen bald ein End.

Ein Edigstein Diadochus. Perit tado cadavere virtus. Atlas tragt die Welt auf der Achsel mit Juchebalg unterlegt. Höc mods sukentor. Auf diese Manier,

Ein Baum obne Liuebt mit Winter,

Grun überzogen. Ornat, & necat. Beziehrt, vernicht.

Ein brennender Scheiter Sauffen. Sic transit gloria Mundi. Also vergeht die Welt,

mit ihrem Gut und Gelb.

gibt man Stütung mir.

Die Sonne scheint auf ein vilfarbige Tauben. Videor, von sum, Was ich ihue senn, "
ist nur ein Schein.

Das Meer wirfft einen Wallfild, aus.

Propriis nec parcit Alumnis.
Seiner eignen Bruth

Seiner eignen Bruth es nicht schonen thut.

Ein ausgespannte weisse Leinwath mit Pensel, Sarben 20. Quæ fama placebit.

Bu aller Form, wie dir gefällt, bin ich bereit dir dargestellt.

Siddlein im Wille Villag, Land Ob bald fie nut gebolien find bas Schwimmen map bep Hien funt

Serbrochene Glaser in einer wosterie den Apothecken. Sicut etat in chio.

Bie es hat jur erften Zeit, bat es noch fein Bichaffenheit.

Lin Ebheu neben einem verdort
Weinstock. Nocet esse Sodalem
Ich bin völlig hin
weil ich gesellt bin.

43.
Lin gluendes Eysen. Dum candet.

Win griendes Lyfen. Dum candet. Wann es gluben thut, ift es schmiden 44: 20 Julie Ein alte Tachtigall singt den Jungen Audiunt, Ereddunt. Wie sie horen den alten singen.

Aydiunt, Exeddunt.
Wie sie horen den alten singen, also thun sie auch nacklingen,

Ein Vogelein änzet die Junge. Comp amore. Es thut mich die Liebe treiben daß ich nicht thue mußig bleiben. 46.

In Spiegl seben. Ut emendem.

in Stand, boweines

sin Mano, sin the stands of the stands

ein Mini fikula, fit fikula Mini fikula, fit fikula pab das Ohe sin Kaglidados.

im Motuenda

Ein Schieß. Scheibe, in welcher Min Pfeil, oder Rugt flecker. Acumine hare Die scharffe Spig erweißt die 28 g.

Lin Bund, so mit seiner Jungen sein Scho den lecket, und heilet. Ex ore salutem Aus dem Mund, sich heilt der Hund.

Ein Schild Rrott, mir zwep Sluglenbe fest. Amor addit alas.

macht alle Muhe und Arbeit gring. 76. 3wey Sand aus bem Gewolck fpiblen au

Swey Sand aus bem Gewolck fpiblen au ber Sarpffen. Ad fonitum Cythars

Er legt ab bas Alt, modem meues expair. carried a graneo, real provi ucifie, auf der rechten ein Spiegl, auf der lincken ein Compass. Inspice & easenda.

Sehe in mich, und bessere dich. अभिन्न । अनुहरू । व व विशेष

ich unter der Pref. Pressurf miecko. st 62. ilgeffaiteter Prozbeus, Formas fe vertieln

**6**3. onnen Hufgang. Ab umbris clarior.

64. n Schun schießt nach einer Velsen. Se-

is iphim ledit.

Tarahara, Tariha. **65.** ayo an is in brennende Liecht . Rergen. Vestros confumor in usus. 3-3

66.

if Titii Bruft feiffet ein Raub Beyer. Weder Ruhe noch Raft, Dem Gunder fein Groffenlaft.

e gratie n schon geziertes Todten Grab. Intima fordent,

P a <u>)</u> (3 ~ \_ \_

Ein Suche in Dilgrame. Rleider vor dem Altar stehend, Fronti nulla sides. Vulpes ad Aras.

Lin Schwan. Sibi funera cantat.

Muclen um ein brennendes Licht fliegend

Ein Beer lecket feine Junge. Lambendo figurat, vel reddit perfectos.

Ein Schiffe Compaß gegen bem Morde ftern. Afpicit unam, nunquam aliam.

Ein Bund fo in einen flachligen Igl beiffet.

Milieum des Coupen gerranden, see & timore.

20 Marie an sinem Baum Mangra sent.

21 Marie Andrew Buffren. Terra commission.

22 Marie Delbaum, over Rubnetsbir filier, quò onustior, ser Rubnetsbir filier, quò onustior, ser Rubnetsbir filier, quò onustior, ser Rubnetsbir filier.

23 Marie Delbaum, over Rubnetsbir filier.

24 Marie Delbaum, over Rubnetsbir filier.

25 Marie Delbaum.

26 Marie Delbaum.

27 Marie Delbaum.

28 Marie Delbaum.

28 Marie Delbaum.

28 Marie Delbaum.

29 Marie Delbaum.

20 Marie

86.
Retrocedens incedic.

piffcang von welchem alle,

edan.

130 Ein Moler unit bei

graviore rust. n Cach. Diri a Æthna. Nives

mam. Diffille Ofen. Ettrabit ad ette

93. Rose Rafer over Wisdopff. Stercore

detidel. Milatterdom luxus 94. Ment Schwein. Nunquam farnes

25. Suffer gluß in das bittere Met. omnia mutatur. Balsam beym Gifft. Immixtione infic

Ein Roth-Rafer auf einer Rosen. ! pibus exitium.

98. Ein Derl. Intra uterum jam pura. 99.

Ottemalifches Perl. Nou est pfetiofior 100. Caube bringt ein grunes Sweig in 21ch, pax intus, & extra, vel,

ni J. Ville Munda pacis. 101.1 elabenes Schiff. Nimio gralergor.

104.
elabenes Schiff. Nimio gralergor.

106.
Suchu discerpor.

106.
Accepta effundit.

17.
es naufraga listit: Hac peit.

it, & protegit,

109.

IIO. Intús inanis,

III.

lster. Minor ore sue.

114. Lin Abler, die Sonn ansehend. Sic vivan 115.

Würffel. Quòquò vertas. 1 I 6. Marmelsteinene Saul, Frangor, non flector.

destro. Simmel. Ubi, ibi. Id est. Ibi fixa sunrcorda, ubi vera sunt gaudia. Ja 1984 1.5

118. Spring Rrug. Spargit, quod recipit. Sib. Omnia effluunt. Liftern. Nonrtenet affulas.

24 10 119.

Nacht Lyl. Nox in deliciis meis.

IZÒ.

Roke Rofer in fremboen Roth Hic nalci.

125. Dantherthies. Pott capitur Camelli Nunquam fatis. 126. 4 Illegen beym Liecht: Amandô peribit.

127: 1/ Glaß. Dum splendet, frangitur. Blum. Cità arescit.

128. Newgesallener Schner. Cità dilabitur. 129.

Rauch, Ascendendô vanescit, 130.

Schilttoth. Intra me maneo.

131. Meer Franle. Allieit, ut perimat. Der logner 2ff. Complectendo necat. Gifftiger Scorpion. Amplexatur, ut

perdat. 132. Speck an der Mauß-Sallen. Perit, dum

cibum appetit. 133. Unbranchbares Silber. Quiescendo nigrescit. Angebenchtes Schiff. Otian-

dô fatiscet. 174. Salamandra. Mea vita per ignem.

135.

Moyfis Ruthe, Prodest, & nocet. P 5 11.5

136, Same

Schwalb bilfft den blinden Jungen mi der Schellwurg. Profert lumen cæcis

Seur vom Wind angeblasen. Crescit in ad versis.

Angebundener Weinrebe. Ut citius maturescat.

Morgen Rothe. Dum pario, pereo.

Gebahrender Agl. Quò tardiùs, eò magis angor.

Machtigall. Vox est, prætereáque nihil.

147.

×

Connen 23 lum. Ubi amor, ibi oculi. 148. Weinfalter. Sequor urenten.

fentes germinant.

149. Rauchfaß. Calo sus muners reddit. 1 5Q.

Riblitein. E petris excutit ignem. 111. 3mey Rosen. E geminis unus odor: Inter

112. Oelbaum. Noli me tangere, 153.

Blum tausendschön, bleibt unverwelckt.

Nec gelu, nec æstu. 114 Salck nacheinem Vogelein. Circuit, quæ-

rens, quem devoret. 155. Blut Egl Mordendo fanat. 156.

Ein Mauß in der Sallen, beraus ein Rag. Intus timores, foris pugnæ. 157.

Gold im Seur. Pulchreseit per ignem. 118. Seurwurm. Non sentit incendium: Hîc

vivam, hîc moriar. 159.

Rebbennle auf fremden Gyern. Direpta -- fovet. 140 Schwalb bilfft den blinden Jungen mit der Schellwurg. Profert lumen cæcis. 161,00000 3310000011 Seur vom Wind angeblasen. Crescit in ad-

versis. 162. 21ngebundener Weinrebe. Ut citiùs matu-

Morgen Rothe. Dum pario, pereo.

Gebabrender Igl. Quò tardiùs', eò ma-

165. Tachtigall. Vox est, prætereáque nihil.

21mbos, Ferendô, non feriendô.

Lamm nach bem Bitten. Seque Mean.
Sequar, quo ierit.

Aug Gottes. Uno aspectu, simul omnia widet: Si quis ridet, Deus viden.

Sottes Aug alles fibt, dein Smiffen darnach richt.

dein Smillen darnach ticht. Zin trinckende Senn fleht über fich.

bibit, & supicie.

170. nfrestendes Gdrwein. Non respicit, unde accipit, iben 10mm. Vilcera donat. Ameys.

Superaddet acervo, Ben. Hinc fovent, inde nocent. Sund. Blanditur, & mordet. Bienen. Melliffcat, de pungit.

173. anich. Non dormit, qui custodit: Exdubins agit. Salci. Alta petitun-State of the governpastus.

174h. Angi Latet uncus in herba. Ger dende Immen. Dum ferium, percunt.

175. filisch. Virus in Æthera vomit. Rifele ffan. Latet ignis.

176. Regens d. In præsentia mutescit. Wolcken. Se exhaurit egenti. 177.

ne polle Simmel. Pulctiora latent. iben in Stein-Rigen. Secura nidificat,

Gambe. In arduis tution. 179.

Wichwein spißt sich selbst Author sui . mali. 120. Am

Aristoteles: fileat forte: Est eis latro. Bartholomæus: Ab fol Beatorum.

Bafilius: fibi Laus. OMBUS

Belga . Gleba.

Carolus Magnus: Cumulans agros. Carolus Quintus : Qui notus Icarus.

Corpus : Cor-pus : porcus.

Captivitas: capit vitas,

Damafus: Ad mufas. David : Da diu,

Divitiis: Id vitiis.

Dominatio; admonitio. Dominus: do minus: ni modus.

Diabelus: abi dolus.

Emanuel : levamen.

Eleonora : ora, ne leo.

Elifabetha: I, tela babes.

plius: pius įtili ulus. vis : jus es. ria: Maris es via. ris, Maria es, tuus est via natus

uncta tuo stella, marisque via es. eo annis. de Lojola : 6 ignis illatus d Dea.

, Xaverius : gavisi sunt vexari. locô-Jus.

as : Ingenio-sus. tio. us da: vi das: vadis: audis.

us: pello duos: fole duplo: plus

: Calvinus. us : in te Laurus.

r: adulator. caligo.

l mari: amari,

is: Mars vivit. : numera.

na s magna dele. lagdalena : mala mea prandia:

wala grandia.

s: funt in ara.

: bic male.

dermis : murem. g. Stud, For.

: mentiris.

z rimanda.

器) 0 (器 Aristoteles: Silent Sorte: Eff. Bartholomæus: Ab fol Br Bafilius: fibi Laus. Belga . Gleba. Carolus Quintus m interrogat : Quid Carolus Magnus: Corpus : Cor-t amma respondet : Eft vi ape Christus. Captivitas: c r: Maro: mora: armo. Damafus: carorbus. WIDVAY , 211 David D c: re, cor, dare. Divitiis for omnis. obinus : berus panis. mundus : Mufis dignus. Don Rex: Lux eras. severinus ; verus in fe: Venus eris : et

Sermo : mores. -1. Saulus : falvus. Spes: Seps. Sacramentum: Mare fanctum. Studiofus: Studio-fus.

Tilius : utilis. Dux habeat sibi quisque suz preces on configuration and andis.

Et celo, & terris; Tilius stilis eft. Turca: curta: ructa: eurat. Terra: errat.

Virtute fugabit: Vir tute fugat abit? 11 Ursula: Laurus. Vincentius: En! invictus.

Viola: oliva.

slaus: laus laudis.

lius : laus Jesu, s:velta.

:: Vir es: vi res.

Versus Retrogradi. feret Ramos inniso Marte referta.

enet masam succus non ebibe sanaste, signa, temerème tangis, & angist i tibi subitò, motibus ibit amor.

s artem sumamus, metra silete. the fuceis enfishe ficcus oberret. feris animos, somnia si refero.

tenet mappam, madidam mappam inet Otto. : Sacrum pingue dabo, nec macrum

crificabo. Sacrificabo macrum, nec dabo pinle facrum.

arepo

| S | 1 a | t | 0 | r |
|---|-----|---|---|---|
| a | r   | e | P | 0 |
| t | e   | n | e | t |
| 0 | P   | e | r | а |
| r | 0   | t | a | S |

2.

Anagrammata, ober Buchftab. Wechfel.

en unfere Ceutsche Mutter-Sprach micht ruchten , auch fo arm nicht ift , baß fie nicht folte vermögen, was andere Oprachen gu thun vermogen; als haben wir auch ei nige Ceutsche Buchftab. Wechsel anbero fe Ben wollen.

1. Treu: Wert.

Trew hat in sich ihren Wert wird von jedem zwar begert Die sie aber jegund geben,

derer sepnd nicht viel im Leben.

2. Alter : Taler. Ein Alcer liebt die Caler, ein Junger liebt

sie auch. Mur jener jum berfteden, und biefer gunt Gebrauch.

3. Bauren: Rauben. Bauren fennd jum Rauben.

Ift der Rrieger Glauben.

4. Dame: Made.

s. Schlaf: Salsch. und zwar nicht ungereimbt; weil der Schlaff uns offt betrieget, und im Eraum Gold, im Wachen aber Lufft zeiget.

7. Lieb: Blei. Das Blei dringt unter sich, und will nur immer ruhn, ver dir sich, Lieb! ergibt, kan sonsten we-

nig thun. 1. Weiber: Bei Rew. Offt wohnt die Weiber-Erew.

u allernächt ben Rew. ). Ebre: Rebe.

Die Ehr ift wie ein Reb.

liebt, als sie fommt, viel eb. 10. Rauber: Brauer.

Rauber fepnd gar schlechte Brauer, vas fie Brauen, tommt gar theuer. iber gut, das fie berm foliffen

felbft die Befen fauffen muffen. ir. Blut: Bult.

12. Diener : Meider.

13. Erde: Rede. 14. Graf: Sara.

11. Garb: Grab.

16. Garten: tragen.

17. Gewalt : Alt Wen.

18. gehen: begen,

19. gluctlich: tluglich.

10. Lieb: Blei : Teib: Beil.

11. Leben: Mebel. Q3 22. Ra'h: Bart. 23. Goldat: Sol dat.

24. Falfch: Schlaf.

26. Beit: Jent. 27. Gelp: Degl.

28. Bier: Reib: Brie.

29. Bein : Wien, 30. Gabel: Blage.

31. Seut: Thue.

32. Societas Jesu: Vitiosa feces. Du schneide das Bose. Difes Anagramma lan geschrieben werden über einen Angben, mele

gefchrieben werden über einen Rnaben , welscher die Reben beschneidet , und die unnuge Blatter abfondert , mit difem Benwort: Nil dabit inde minus. Er gibt nichte der

fo weniger.

\* His addere placuit sequens Anagram-

Anagramma ex pradicto Programmate.

Ve memas - quamvis cursu pernice pro-

dutat & irrugit fpumosa navis in unda, éque, tuamque ratem placato sidere ducam.

larum lucis iter curres, cita prora vo-

age meos portus intra; sum ripa salutis.

ten bot Anagrammate Desparam responvient exhibet Auctor, omnésque leges perli Anagrammatis accurate observat; utte littera programmatis, pari numero, lla aut redundante aut desiciente, corpondeant; sunt enim universus tam in ogrammate, qu'am in anagrammate.

Ł, B. C. D. E. G. I. M. 12. 3, 27. ٢, 17. 8. 9. -0. P. S. **T.** Q. R.

10. 8. 3. 22. 15. 16. 22.

24 CAP.

## CAP. IV.

## Problemata Varia.

6. 7.

## Problemata de Homine

De partibus corporis humani.

P.Robl. 1. Quot membris & musculis & fat baminis corpus?

Respons. Juxta observationes anatomic tot sunt in humano corpore membra si que sunt in anno dies, videlicet 365. In hom ne etiam sunt 600. musculi, & in quov decem reperiuntur officia, ad decem su ordinata.

Probl. 2. Cur Viri majoris ordina flatura sunt, quam famina.

R. Quia Viri calidioris sunt nature; clor autem multum conducit ad augmentu hominis. Item, quia mares longiori ter poris spatio perficiuntur, quam fæmini unde plus materiæ assumunt.

Probl. 3. Cur caput bominis non est di Stè rotundum sed oblongum?

R. Ut nimirum in ipso tres cellulæ: tius possint distingui, scilicet Phantasia fron , rationalis in media, & memoria in ori cellula. V. 4. Cur omnes sensus sunt in capite?

Cum Alber to Magno; quia ibi est ce-1, à quo omnes sensus dependent, r spiritus animales, qui in cerebro

nům præparantur. l. s. Cur parvi bomines acuti sunt,

res ingenið. Quia, cum sit parva intercapedo inrebrum & cor, quod spirituum offi-1, celeriter feruntur spiritus à corde

ebrum, ubi gignitur cogitatio, unuitur ingenii celeritas. bl. 6. Cur magni bomines maximè rdi?

Quia spiritus à corde tarde ad locum , & æstimationis perveniunt.

bl. 7. Cur bomines brevi corpore ma-· parte prudentiores, & fortiores, imò laciores funt?

Quia spiritus (virium & corporis mi-) in corpore brevi coactior & comrmanet, in longo autem corpore difur, & hebescit.

bl. 8. Cur caput justo mvjus somnicui*ndica*t?

Ouis somnus ex copia vaporum in afcendentium oritur, quò autem macaput, eò majus est etiam receptavaporum. Probl. Qs

Problem Gur mas gam vitam futuram? ne vitam futuram?

R. Quia sale capus seguitur amplistido

Thoracie, ubi lunt partes vizeles > & in tali capite propter amplitudinem calvarine cerebrum est optime affectum. Probl. 10. Cur Caput frequentilis,

catera membra, patitur dolores? R. Quia caput, cum in summo loca 😭

fitum, ad-illud vapores'ex fromacho.algendentes maxime deferuntur, de infinen enreprote bereitpaut! hade deforem origi

necessa est. Probl. 11. Cur mulieres sapius seminat eapitis dolores, quim viri?

R. Id provenit ex menstruis mulicrum. ex quibus fumus admodùm immund**as &** venenatus oritur, atque in caput alcendens tantum dolorem ciet. Probl. 12. Cur bomines babent longieres

crines in capite, quàm catera animalia? R. Quia homo inter omnia alia animalia

cerebrum habet humidissimum, à quo egreditur sudor, qui in capillos convertitur. Probl: 13. Cur mulieres longiores babent crines, quam viri?

R. Quia mulieres sunt humidioris natu-

ræ quam viri; unde plus materiæ capillorum in eis est quam in viris. Deinde in viris Pars materiz excrementitiz in barbam

transit, in mulicribus verò tota in capillos convertitur.

Probl. 14. Cur mulieres in reliquis corporis partibus minus pradița funt pilis, quine

viri ? R. Quia in mulicribus tota humiditas & superfluitas, que est materia pilorum cor-

poris, cum menstruo sanguine expellitur, que, cum in viris maneat, in pilos transit! Probl. 17. Cur albus pilus signum est frigiditatis & pblegmatis, seu bumiditatis?

32. Quis albedo pilorum ex defectu caloris interni provenit.

Probl. 16. Cur pilus niger signum est atra biliş.

聚. Quia niger pilorum color oritur ùt plurimum à calore, qui halitum vehementer deurit, & quali fuliginosum reddit.

Probl. 17. Cur rufus pilus signum est optima complexionis?

R. Quia est medius inter nigrum & al**dum, quorum** ille oritur à calore, hic verò à frigoro; adeóque rusus pilus temporatæ naturæ indicium est. Crispi pili pro-

ve:.iunt ex abundantia caloris. Probl. 18. Cur Aristoteles viros supra modum albos, vocat effaminatos?

R. Quia albus color faciei oritur ex humore pituitofo, quo fæminæ magis, quam viri abundant. Probl.

Probl. 19. Cur frons valde magna denotat pigritiam? R. Quia spiritus in vasta fronte, & fa-

fto corpore funt spars, ac proinde debiliores. Probl. 20. Cur parva & angusta from

notat imperitiam & stoliditatem?

R. Quia indicat anteriorem partem cerebri esse valde phlegmaticam, unde spiritus debilicantur nimio phlegmate.

Probl. 21. Unde oritur canities capillorum

R. Hæc oritur ex excremento putrescente; cum enim calor ob fuam imbecillitatem excrementum ad cutem perlatum perfecte decoquere non valeat, fit inde, ut collectum putrefcat.

Probl. 22. Cur quandoque ob nimias curas

aut timorem bomo canescit?

R. Canities ista oritur ex retractione ca-

pillorum nascitur) quod cum calore per sanitatem recuperato persecte decoquatur, hoc ipso, canitici sublata materia, ipsa etiam canitics ausertur.

Probl. 29. Cur bomines caluescunt?

R. Id provenit ex inopia calidi humoris, hoc enim deficiente inarescunt omninò capillorum radices, & dissoluta compactione, quam humor & calor congruenter mista præstabant, sensim designat.

Probl. 26. Cur mulieres non calvescunt?

R. Quia frigidæ & humidæ naturæ funt; nam humiditas nutrimentum pilis fubminiftrat, & frigus poros constringit, cavétque, ne pili defluere possint.

Probl. 27. Cur mulieres non barbescunt?

12. Quia in eis non est sufficiens caliditas, ut etiam in aliquibus viris esseminatis contingit, qui ob candem rationem imberbes sunt.

Probl. 29. Cur aliqua vetula barbescunt in senectute?

R. Quia in iis cessarunt menstrua, per que materia excrementitia priùs ejiciebatur, unde deinde in pilos oris transit.

Probl. 29. Quot sunt dentes in ore bominis?

R. In fingulis maxillis funt 16, dentes, ex quibus priores quatuor incifores; pofiremi verò duo gemini nominantur, de dentes fapientiz, qui tardè crescunt, nempe post

pe post vigelimum annum ; vel feritiese - Problezo. Cur viri plures b

quàm famina? R. Id provenit ex caloris & fanguinis mukitudine, cum igitur calor & fanguis

copiosus longé in viris reperiantur, m in mulicribus ; meritò in illis plure dentes inveniuntur. Probl. 31. Cur avicula dentes nos

22. Quia materia dentium transie in toltrum.

Probl. 32 Cur infantes loqui non pol cùm tamen linguam babeant? R. Quia locutio est mentis interpre d com infantes needum quidquam

headere aut indicare porint, mirum son est, quòd loqui, nec quidquem possine. -:-Probli 331. Quot ponderat libras imma-

🕾 😥. Juxta Albertum Kyperum Medicinz Doctorem, cerebrum hominis communiter 4. vel 5. libras ponderat.

num cerebrum?

Probl. 34. Cur cerebro laso nullum curazionis medium superest?

R. Quia cerebrum & cor funt duo mem-

bra vitalia & principalia in animalibus, à quibus & in quibus spiritus & vitales & animales excoquantur; unde mirum non est, li his tam graviter lesis, ut officio suo sungi non non pollint, etiam relique animalis pars, utpote necessarió alimentó destitute, nguescere incipiant, ao tandem omnino tringuantur.

Probl. 35. Cur lingua febricitantium om a amara judicat?

R. Quia stomachus ipsorum cholerico

t ex felle) repletus est, unde sumus amaus linguam inficit, facitque, ut lingua ip-

Proble 36. Cur lingua serpentum & caum rabidorum venenata sunt?

R. Id propter malitiam & sumostatem amoris venenati in eis prædominantis

Probl. 37. Cur aliqui bomines magis abunnt falsud quam ali es sur philosophica

mplexione provenit? quemadmodum fapolitical designam caloris aft pradomilette qui humidum falive mox confunita
Pradi 38. Cur fubrilis faliva est figuum
machi purgati, & cibum appetentis fili

Profiligs. Cur subtilis saliva est signant machi purgati, & cibum appetentis saliva est subtilis saliva est signant concoctions in stomacho esto peractam e est infam

feolicasem ex cibis relictam panistinialmucain bifer.

Probl. 39. Cur diversi aded gustus reps.

Milaretu bominibur, ita, ut uni. v. g. ciMilaretu bominibur, ita, ut uni. v. g. ciMilaretus alii pisces, sertio curues sapient?

Gia. R. Id provenit tum ex diverso temperamento; qui enim v. g. sunt pituitosi etiam cibos pituitosos, puta pisces & similes magis amant. Tum ex consuetudine & educatione; constat enim cos, qui à puero crassioribus cibis enutriti sunt, etiam in majori

Probl. 40. Cur imprægnatæ mulieres res infuaves maxime appetunt?

etate etiamnum cibis talibus delectari.

R. Quia, quales funt humores in stomacho talium mulierum, talium rerum nutrimenta appetunt; vitiosa quippe qualitas cum menstruo sanguine ad os ventriculi irrepit, cognatæque qualitatis appetentiam excitat. Itaque si atra bili infestatur os ventriculi, carbones, coctos lateres & id genus cupit; si acida piruita imbustras sepores appetit acidos.

Probl. 41. Gur aliqui babentes claros oculos nibil vident?

R. Id propter applicationem & definectionem nervorum opticorum evenit; nam his destructis virtus visiva ad oculum à cerebro deserri non potest.

Probl. 42. Cur illi qui oculos habent profundos, meliùs vident, quàm qui prominentesi

R. Quia in oculis profundis radii visivi melius recipiuntur, minusque distipantur, quam in prominentibus.

Probl 43. Cur, cùm gemini fint oculi, me gemina tamen, sed unica duntaxat rei visibin lis imago reprasentatur oculis? P.Quia Quia nervi optici in oculis gemini in o coëunt, & unum quali feu comnnervum efficiunt, qui reliquos duos o quali haber imperio.

👺 ) o ( 🐲

il. 44. Ad quantum spatium se exteno oculi bumani? axta experientiam visio ocularis rei loco edito se protendit ad 10. cirnilliaria germanica (qua tamen est vipersecta & consusa) in planitie verò

Milliaria. Quia, ut docent Geometerra intra 4. milliaria assurgit in alem talem, quæ intercipiat radios
bl. 45. Cur oculi magni respectu reliporis pigritiam denotant?
Quia oriuntur ex abundantia bumo-

i virtutem motricem debilitat. &

Mitudine afficit.

1. 46. Cur parvi oculi significant inim & astutum?

Quia indicant paucitatem materia
z, ubi verò magna siccitas in cerebi ingeniositas, qua facile desectit

Quia indicant paucitatem materia z, ubi verò magna ficcitas in cerebi ingeniositas, qua facilè deflectit itiem, seu astutiam, l. 47. Cur oculi benè proportionati, entes sunt optimi: Quia testantur persectionem virtutis

ricis, & debitam temperiem humirebro, magnámque spirituum abunn. eg. Stud. Jov. R Probl. Probl. 48. Cur oculi celeviter se mon tes significant ingenii acumen & audacian R. Quia celeritas motus oculorum p venit a complexione calida, quæ habet ingenii præstantiam, & audaciam conjuctam.

Probl. 49. Cur minus audimus, cum of

tumus?

g. Quia oscitandô torpentom flatun finibus faucium excutimus, qui etiam au fubit, opplétque, ac strepitum ciet; sque extrinsecus intrantem sonum offuse Probl. 50. Cur axilla in corpore bomi

maxime fatet?

R. Quia axillæ ex omnibus ferè partit hominis maximè funt concluse, ut ad vapores liberè persare nequeant. Probl. 51. Cur pedes, licet conclusi a

Probl. 13. Cur cor in ani Probl. 13. Cur cor membrorum calidissimum est? R. Quia ibi est culina, in qu

tales, & languis calidiffimus ex Probl. 54. Cur inter omnia prime generatur; num juxta or est, quod prime vivit, & t R. Quia sine corde nullum vere potest, utpore quod est p origo vitæ, & omnium memb

Probl. 55. Cur animalia parvi c aciora, út Leo; timidiora ve num babent cor, ut lepus? · Quia in parvo corde calor e unctus, & vehemens, atque a Vanescit, quam in magno. Ur aloris habet animal, tantò a dorsi habent pro corde. Putant tamen ali etiam illas habere cor, sicut serpentes.

Probl. 57. Cur quilibet digitus babet tr juncturas; & solus pollex duas tantum?

R. Etiam pollex habet tres articulos, & tertius brachio conjunctus est, atque ade

non apparet. Oportebat autem sic sieri o majus robur pollicis, à quo etiam pollex sellicet à pollendo, dictus est.

Probl. 58. Cur digiti dextra manus fun babiliores, quàm finistra?

R. Id provenit à calore prædominante hujus enim effectus proprius est, majore: subtilitatem causare. · Probl. 59. Cur digiti ante sumptum cibu

funt crassiores, quam post?

R. Quia homo jejunus repletus est mali

minicum homo dormit, fanguis ad confluit, ut ad vitales operation pendas adjuvet, & calorem ad coum fuppeditet, unde minus reperivembris exterioribus.

Sas Cue pueri frequentius manuit pen nares, quine viri & mulière à na pueri innato calore & humili-idan, non viri; mulieres veròdications de su premienta evacuetur:

file Gart. Janguis è naribat. Jaiore

fraphiolam frigida aqua madidane

is causa hujus stuxiti ex abundanis provenit; calori autemper frid

pellitur; hino sublata causa ippo

mas sanguinis velut. essentis col-

Cur vasamplus lastis ventinent

les ignum alia animalia 3200 227

le est languis non benè concestus

le est languis non benè concestus

le estam in illis de sanguine, men

les con plus generamne de mitrid

est con lac conveniens adel nitrid

est infantibus a adduttis automiso-

As. Com lac conveniens adeigniterid

As. Com lac conveniens adeigniterid

As infantibus a addultis automilpo
mid lac infantibus automilpo
mid

mofitates, quas generat, acque ad teput emittis, nocet. Il 1903 1000 1000 Probl. 66. Cur let tempore pertir tibes

g. Quia tune lac est multum spongiosum, atque adeò sumositates expellendò,

foipfum purget à noxiis qualitatibus.

Probl. 67. An etiane viri quandoque mammas. Et in mammis lac babent?

nemocant viros ibi prope omnes maxima lactis abundare copia. Antònius Benzus, teste Gardano, annum trigesimum quartum

agens, vultu pallidus, barba rara, pingui habiru, mamillas & in mamillis rantum habuit ladis, ut infantem lactare posset, ld

tamen observarunt Anatomici in illigitustaxat vitis mamillas lacte turgentes reperiri, qui sunt frigidioris constitutionis, & mulieribus quam viris complexione similo-

res; unde plerumque etiam barba carent, aut eam rariorem obtinent.

Probl 68. An lacetiam in Virginibus re-

peritur?

R. Rarò quidem contingit, ut mammil

læ Virginum lac contineant; quia lacad fætûs: alimentum à patura est ordinatura. Unde Baldus in Rubr. de Prob. fæmina, inquit, præsumitur esse prægnans, si habeat lac. Non est tamen infallibile signum de florationis, si fæminajnuberibus lac habeat.

2 16

rent succes ristines multesutativi temp liabent z ex quo patet generatio) and this son habersonerflustry con-

nexionem cum conceptione, v ubs and sat Probl. 69. Cur virga subtiles ac tenues majorem inferunt corpori dolorem, quam

R. Quia illæ funt tenuiores, & penetrabiliores; hic autem craffior, minusque pe-

netrabilis. To obtained and that that Probl. 70. Cur pueri, qui caduntur, minus sentiunt dolorem, si vebementer clament,

vel compresso ore spiritum omni, qua possunt,

potentia contineant? R. Quia utroque modo cutis corporis quali inflatur, & diftenditur, atque adeò divisioni partium, in qua dolor verberum confiftit, minus dat locum, cum instrumen.

rum, quo cæduntur, minus penetrare pofhe cutem than any summan or remed - Probl. 71. Cur Magnates frequentius,

R. 1. Ob diversos cibos, quibus ad fatica tatem usque ventrem crebro infarciunt, 2.

Ob moram fat longam, quam inter comeltionem unius & alterius cibi interponune, hinc enim fit, ut cibo novo adveniente

prior media parte jam decoctus sit, atque aded mala & deformis concoctio oriatur;

& fic mali & crudi humores generentur. 3. R 4

devipi puriranterrations 🚜 Ob otion yntum, p. Ok immodicumsymi winner winn pour virtutentali in modicipacion sintendicipacion di na , uno actu venerco: plùs debiliment maytquat soilogasbaupili insupteam

probl. -2. Cur dolores diuturnisme goniachand levioteadus sur alli aluQ. - o Bou Faimiguiz dölerum wateria imu tur; tum quia confuetudo patiendiid tum giginis tum quis denique de run

persone y acquir ademies forther quiteffugera le son polle vides is sais the come or tal ?. Ouis uroque racio culs corporis i Podbby 3. Gur lacnyma ex oculing qudm aliis membris erampunt?::. ் அ:இறு lacrymænihil aliud funt நட

humor excrementitius sero similis de bio venisque oculorum, & præciputiji nis angulorum oculi contentus à tade flea forci compressione ex ocults po quam aliis partibus, effluit.

Problegg, Cur puers & mulieres ad l mas funt praniores, quara juvenes & ouR. Quia pueri & mulieres humo magis abundant, : 1 Probl. 75. Cur lacrymis uberioribus

As a dolor cordismitescitic. Ó

R. Quia acribus salsisque humoribus & fumis ablumptis cor quali laxatur, & corebrum à sui vexatione liberatur.

· Probl. 76. Cur, qui multum plorant, parum urinæ emittunt?

- R. Juzta Aristotelem; quia humidum radickle, leeryme & urinæ funt unius & ejusdem nature , ergo ubi fletus multiplicatur, ibi urina diminuitur.

meli . De Somno,

- Probl. 77. Cur infantes in utero materno semper dormiunt?

R Quia magna humiditatis copia prægravatum habent cerebrum? Probl. 78. Cur ob inediam multi insomnes

nottes ducunt, econtra verò repleti cibo, facile se somno tradunt?

· R. Quia cibi inopia vapores negat, quos' Appedicie ciborum copia.

Probl. 79. Cur phlegmatici & pueri somniculosi babentur, senes verò ac melancholici pervigiles? ····

R. Quia senes ac melancholici siccitate abundant ; phlegmatici verò & pueri humore, fuma, & vaporibus út plurimúm

funt repleti. r-Probl. 80. Quare speculatio, qua quis alicui rei moderate intendit , silentium : item

& tenebra fommum conciliant?, R. Quia Rs

٠;

E. Quia so touspare spitus saimales à series externis ad internes revocantus. Probl. 81. Cur contilens & attentie again ad eum, qui pererat ad finopuris-

decendum juvant?

22. Quia hoc pacho, cum spiritum vitales ex sensibus externis derivaceur adeni-

ducient tomante disciplinat libria persone

Probl. 82. Cur Jimmus matutinis horis ef

jucundior?

R Quia vapoles tune ascendence ad
cappt, prioribus illis, quos initio conto
dionis exhalarat stomachus, musto, jun

funt subtiliores it it in in in it is it i

Probl. 83. Gun fommus immoderationade tudini nocet?

2. Quia ex co magna copia impurorum

halituum in cerebro accumulatur, & spiritus animales contaminantur; Unde Comnus ultra septem horas non programment

Probl. 84. Car formus pomeridianasoluli, si mimius est?

R. Quia fumosis exhalationibus nimium rejdetur caput. Si verò modicus est somnus iste, spiritibus non modicum prodest.

Probl. 85. Cur samum capere ad radios, luna non expedit?

R. Quia per hoc infeltatur corpus; nam luna nimis humectat cerebrum; & humores ex toto corpore attrahit; ad fomnum autem eutem placidum vapor requiritur benignus & roridus, qualis oritur ex alimento recte percocto.

Probl. 86. Cur calceatis, five vestitis pe-

dibus dormire, sanitati nocet?

R. Quia talis dormitio totum corpus extraneo calore æstuare facit ob reflexionem vaporum.

Probl. 87. Cur supra dextrum latus sua-

vius dormimus?

R. Quissic corminus premitur angustiis, minusque impediuntur actiones pulmonum, & dilatatio Thoracis.

Probl. 88. Cur sommus tristitiam sugat?
R. Quia somnus coginationem rerum tristium amovet, & melancholici humoris

malitiam emendat, & spiritus turbidos atque obscuros, qui sunt mæroris causa, absumit.

Probl. 89. Cur somnus sudorem movet?

2. Quia per calorem pori hominis laxantur, atque adeò humoribus intùs latentibus via aperitur ad exitum; hinc etiam in magno æstu, vel post vehementem motum sudare multum solemus. Quòd autem aliqui difficulter sudent, ratio est; quia duram habent cutem, atque adeò pori difficiliùs laxantur.

\* De Victu,

Probl. 90. Cur in cibo sumendo mediocritas servata optimum ad samitatem conservandam medium censetur? R. Quia

R. Quia ex copioso cibo & potu cruditates oriuntur, & calor nativus opprimitur. E contrario verò nimis tenui victi & desecu pabuli debilitatur calor nativus,

dissolventur membra, continuò desiciente viventis substantià.

Proble 21, Luz varietas, ciborum fuguropere nocet fanitati?

R. Quia, cùm varii cibi varias etiam fortiantur qualitates, varietas hæc naturali calori in concoctione multum facessit negotii.

Probl. 92. Cur cibus novus, quem nunquam gustavimus, vel quo diu abstinuimus, morbos facilè creat, uti apparet in carnibus tempore Paschatis comedi solitis?

R. Quia talis cibus avide nimis comeditur, & consequenter replet stomachum, qui cum difficulter talem cibum digerere

possit; hinc ejus immoderata comestione multi zgrotant.

Probl. 93. Cur cana brevis suadetur à Me-

dicis, Juxta illud.

Ex magna cana stomacho sit maxima pa-

Ut fis nocte levis, sit tibi cana brevis.

18. Quia, si multi nimis cibbingerantur, corporiadimitur, &clconsequenter

ob minorem concochionem cruditates & aliamala causantur. NB. Non desunt tamen Medicia qui plus in cana quam in praudio

fundendum esse putant.
Probl.

Probl. 94. Curiis, qui hibordrunt; non statim sumendus est cibus?

R. Quia humores adduc funt in motu; neque fatis constat, num natura perfecerit opus suum, unde distrahenda non est, ne concoctio impediatur.

Probl. 95. Cur præmisso cibô, alternatim.

bibendum est?

R. Quia cibus sic facilius cum potu miscetur, atque digeritur.

Probl. 96. Cur cibi nimis calidi, & nimis frigidi sanitati nocent?

R. Quia cibi nimis calidi sanguinem adurunt; uti Salvia, piper, allium, nasturcium & c. Cibi verò nimis frigidi tollunt homini vivacitatem, ejúsque humores quodaminodo conglaciant; uti Cucumeres & c.

Probl. 97. Cur cibi tepidi sanitatem ladunt?

R. Quia nostrum corpus utitur iis, ex quibus constat, nimirum calidô, frigidô, humidô & siccô; at tepidum, neque calidum est, neque frigidum, ac proinde est præter naturam.

Probl. 98. Cur cibi nimis pingues noxii funt?

R. Quia ejusmodi cibi supernatant in ventriculo, impediunt digestionem, & phlegma augent. Sic quoque cibi nimis dulces causant obstructiones. Cibi nimis amari

).o( 🐴 '

gri non nutriunt, fed fanguinem adurunt. Cibi mienium feifi inflammant, exciocant, obtructiones causant, flomacho nocent. Cibi acetofi nocent nervis, caufantque melancholiam. Probl. 99. Cur tempore affetis per

[umendi funt cibi? W. Quia tali tempore calor nativus are ditur ad extrinfecum calorem fibi affu atque adeò virtus concoctiva valde debi-

lis est, Probl. 160. Cur tempore byennis plures ci-

bi sumpadi sunt? . 22. Quia calor innatus hyeme intensior elt, atque adeò virtus concochiva est fortior.

Probl. to t. Cur pracipitanter comedere, valde noxium est? 政. Quia stomachus inde nimis cità repletur, atque adeò illos cibos non debitè concoquere potest. Hinc putredines, hinc fanguis corruptus, hinc pessimi humores,

variique morbi. Probl. 102. Cur frigidis & madidis pedi-Jus cibum capere, valetudini officit?

m. Quia frigidi pedes caput & Gomacho male afficiunt, si deinde stomacho adeo

indisposito ingeratur cibus, noxa certa est. Probles 203. Cur ante cibum exercitatio corporatel afaromeda?

R. Quia sic calor nativus excitatur, & i futuram concocionem perbelle præpatur.

Probl. 204. Cur post cibum assumenda est ercitatio corporis, juxta illud: Post menm stabis, passus vel mille meabis?

R. Quia motus cotporis juvat ad conctionem; per serias verò occupationes lor ad concoctionem necessarius avocarà ventriculo; & sic cibi crudi & incoi relinquuntur, morbósque causant.

Probl: 10 5. Cur studia nimis speculativa nitati sunt nociva?

#. Quia per ejusmodi studia calor niis ad caput avocatur à stomacho; & sic mis tardé concoquitur cibus; atque adeò struitur santas.

Probl. You Cur cibus, qui bene sapit, bene strire dicitur?

W. Quia ii cibi maximè nutriunt, qui imperamento cujusque naturali maximè int conformes; tales autem plerumque nt, qui benè sapiunt; cùm, quale tempementum est in homine, tales etiam cibos, est, simile temperamentum habentes, re certeris appetat.

Probl. 107. Cur post pisces nux, & post car-'s caseus sumendus? Juxta illud!

oft pisces nux sit, post carnes caseus adsit.

R. Quianux (moschata) phlegma, quod

K frequenti piscium esu generatur, calore

of figurate sua disensir. & corum i dignam adjuvate Calcus rem facit bus ad fundum ventriculi, ubi con notificam perspitur, promptius disensir.

Proble subjectur uniquant prodest allegas terrig more est?

Problishof Cur uniqueux prodest
alleges destrations est?
as the valde prodest; quia calclasit,
as the valde prodest as the control of the calculations and the calculations are calculated as the calculations and the calculations are calculated as the calculated as t

nam, seet, juppen alvum utte, just cutit, se frigidiscreri affectibus mid dest. Per alteram intelligitur se Dass Russes Russes Russes and fines somacho inutiles a distributes of tusting the seed in 
lorem afferunt. Per tertiam intelligit balffig, vel-juxta alios Metalla per duarum drachmarum pondore elitat perem inducit.

Probl. 109. Cur caleus & panis st tima fercula sanis?

redditur facilior concoctu; cum ali per se sumptus admodum offendat o coctionis tarditatem; juxta illud: Caseus est nequem, nam digerit om

Sepobl. i ro. Cur panis omnium ci bahi aft siki fundamentum? R. Quia juxta S. Scripturam, Panis conortat stomachum, cibósque omnes reddit oncochu faciliores, &, uti panis putrediis est expers, ita etiam cibos à putredine astodit, intellige tamen de pane bono, nipirum benè cocto, debitè fermentato, &

le condito.

Probl. 111. Cur pisces magni meliores.

ent, si molles sint: & parvi meliores, siduri

nt juxta illud:

i pisces molles sunt magno corpore, tolles,

pifces duri, parvi funt, plus valituri.

R. Quia carnis mollities pro modo huniditatis respondet, quæ crudior in parvo; poncocior in magno existit. Ratio secuniz partis est; quia carnis durities concoioni resistit. & consequenter substantia

ioni resistit, & consequenter substantia, ajorum piscium minus concocta est, mais verò minorum, utpote qui minorem abent duritiem. Ex his perca (Bersis) r Lupis Decht) præ cæteris laudantur &

phantur.

Probl. 11 2. Cur porcina caro fine vino mine est? juxta illud:

Tribus vinum, fuerit cibus ac medicina.

L. Quia tam ovilla, quàm sulla caro

Quia tam ovilla, quàm suilla, carol trementosa & pituitosa est, atque adeo tria, nis per vinum humor corrigatur, concoquatur; si tamen vinum accedat,

concoquatur; fi tamen vinum accedat, School Stud. Jov. S tum

tum humestando corpus inalterat a atque adeo medicinæ officium præltat.

Probl. 113. Car care filvestris porci pre ferenda est carni domestici suis? R. Quia domestici fues humidioris funt

temperiei quam filvestres, tum ob aëris, in quo degunt, humiditatem, tum verò etiam

ob vicz ignaviam. Silvestres verò in aere ficciore vivunt, magisque exercentur, ac

fatigantur, unde caro corum durior est, & nullius aut rara pinguedinis particeps. Probl. 114. Cur pifa cum pellibus fumptas sucive funt, jpxt2 illud:

Est inflativam cum pellibus atque nocivum, pelibles ablatis funt bona ipfa fatis. g. Quia omnia ferè legumina cum pellibus sumpta, constringunt, & flatus gignunt; absque pellibus verò fumpta, laxant,

& purgant.

De Potu.

Probl. 115. Cur potus bomini est necessa-

rius? g. Ut cibum temperet, & aptum dige-

stioni efficiat; quemadmodum in olla repleta carnibus aut piscibus, si non habeat humilitatem, nunquam aut hos aut illas concoquet.

Probl. 116. Cur jejung stomacho bibert Canum non est?

R. Quia juxta Avicennam, talis sobria ini potatio magnum damaum affert in co-:bro, & quandoque morbum caducum aut poplexiam caulat.

Probl. 11 -. Quodnam ex tribuspetus gez ribus est bomini utilius, cerevisia, vinum aqua?

R. Cæteris paribûs, aqua præferenda e videtur; quia aqua est pura ac libera terrestri illa materia, & noxiis humoris, quos vinum & cerevilia à terra muant. Item experienția quotidiana con-

t. Rufticos atque operarios folam aquam o potu adhibentes, longè robultiores effe s, qui vinum aut cerevifiam bibere solent Brokia 118. Quod vinum debet cenferi lament ?

R. Vinum optimum est vinum COS, id , coloratum, odoratum, sapidum. Hæ im proprietates arguunt spirituum in vilatentium subtilitatem, faciuntque, ut um avidius fumatur, & consequenter um melius nutriat. Inter optima in Gerhia numerantur sequentia. rum moslanum fuit omni tempore sanum,

um Rhenense, decus est, & gloria mensie. ichen, BBein, francter Wein. der Bein , fcleder Bein.

ifel. Wein, gfunder Wein, ev. 36 ein-Wein, feiner Wein.

Zu Bacharach am Rhein, Bu Klingenberg am Mayn, Zu Würgburg am Stein, machsen die beste Wein. Probl. 119. Cur vinum, & non etiam aqua, facit disertos? R. Quia aqua est potus simplicit tim sedandam & concoctionem ju idoneus; vinum verò præterea et

ritus quosdam subtiles habet, quib nium acuitur, & hilaritas in animo c per quam homo ad confabulations tuam incitatur. Unde quidam Poeta Qui bona vina bibunt, vates, bona scribunt,

Post vinum verba, & post imbrem 1 herba

in Summa, wo nur ist der Wein mis man alleit lustig seyn.
Alius sic:

ina bibunt bomines, animantia catera fontes,

absit ab bumano pectore potus aqua: ur Menschen ift der Reben-Safft; m Bieb Das Wasser gebe Rrafft,

r Waffer liebt, und Wein veracht, r hat fich felbst zum Wieh gemacht. Probl. 120. Quodnam vini poculum est bo-

ini nocivum?

R. Quartum; namut Æsopus dixit: Pri-

R. Quartum; namut Æsopus dixit: Prium poculum ad sitim sedandam pertinet:

cundum ad hilaritatem: tertium ad voluptem: quartum adinfaniam. Unde Athe-

eus dixit: Vinum facit senes, etiam noutes, saltitare. Vinô igitur utere, nonutere: bibe, non inebriare; aliquin vium lethificat, non lætificat, cor hominis.

um lethificat, non lætificat, cor hominis.

Probl. 221. Cur post cænam illicò bibenum non est?

R. Quia, si bibatur, cibi ita innatant, ut is ventriculi corpus propter interpositum amorem non contingat. Neque inter tempra refectionis bibendum est; quia inter-

impitur, & impeditur concoctio cibi in modio sumpti; fitque, ut inconcoctus è cotriculo descendat, ex quo non modimorbi periculum oritur.

S 3 Probl

Probl. 122. Cur inter prandent pe parumque bibendum? R. Quia cibus in concoctione d

lis fieri massæ ; ergo interponend quenter potus, ut cibus permifti mollior factus, per membra nutr

fervientia facilius pervehatur. Probl. 123. Cur cerevifia acida

da est bomini nociva? R. Quia, ut omne acetum, it

cerevilia multum infrigidat, at ventriculum, qui nervosus est, Turbida vero cerevilia impinguat sed urinarum meatus obstruit, fi nit, spirationem difficilem facit,

tam auget. Et quia cerevisia not referta eft, minus etiam fana eft terata.

Probl. 124. Cur ebrietas ex cere gis nocet, quam'exvino? R. Quia ebrietas ex cerevisia

fumos in caput emittit, unde etia liùs discutitur.

Probl. 125. Quosnam effectus babet ?

R. Juxta Scholam Salernitanat quentes:

Crassos bumores reddit cerevisia, r **Præsiat, &** augmentat carnem, g cruorem,

Provocat urinam, ventrem quoq & implet. Fruk

Rad Bier gibt grober Früchte viel, ftarats Blues und mehres fleisch ohne Bibl. es lehet Die Blasen, und blabet den Bauch, Es tablet ein wenig, und blaft auf auch.

quem comeoquat, attrahit ad se locò cibi humoutemalignos & putridos. n Roulletta Cur Juvenes magis esuriunt,

pudra fenes?

Ri. Quia major calor reperitur in juvepibus, quam in senibus; atque adeò plus

Probl. 128. Cur bomo byeme majorem is patitive famem, quam affate?

R. Quia calor per antiperistasin intensus presion evadit. Probl. 129. Cur iis, qui longam famens

tass sant pedes intumescunt?

2.32. Quia subtracto alimento oc substanta carnis imminuta, aer in locum succedit,
bedésque inflat.

Probl. 130. Cur famem patientibus sali-Pa salsior amariórque efficitur?

R. Quia in talı calu in defectu alterius limenti stomachus ipsam etiam bilem in-

Fadit, unde postea amarus succus per to-

tum corpus, & consequenter in ipsam etiam linguam derivatur.

De Siti.

Probl. 131. Majusne tormentum est sitis, an fames?

R. Pro utraque parte argumenta sat probabilia occurrunt: Majus tamen tormentum videtur esse sitis; quia juxta Aristotelem, id ægrius plerumque caremus, quod jucundius suaviusque percipimus, atqui

potum jucundius suaviusque sumimus, ergò etiam carentiam ejus pro majori tormento habebimus.

Probl. 132. Cur sitis potissimum calido bepati adscribitur?

R. Quia hepar incumbit stomacho, & suo calore illum inflammat, ut potus refrigeratione indigeat, cum respiratio illuc non pertingat:

Probl. 133. Cur timidi, vel Rei ad suppli-

cium ducendi præ aliis vehementer sitiunt?

R. Quia metu instantis mali sanguis & calor partes exteriores deserunt, & sead interiores recipiunt, illásque instammant, ad

quam inflammationem sitis oritur.

Probl. 134. Cur aqua, aut alius potus paulatim sumptus, celerius sitim extinguit, quam si celeriter bauriatur?

progrediens infinuat le in partes corporis, eàsque rásque valde aptè irrorat & madefacit, non ècus atque in agrorum irroratione aqua raptim demissa persuet, sensim deducta à terra attius imbibitur.

De Somniis,

Probl. 135. Cur plerumque somniamus de Uis rebus, quas per diem vidimus, audivimus, tractavimus?

R. Quia, licet multæ species in potentiam reperiantur, non tamen omnes potentiam lacessum, sed ordinariè ea, quæ recentior est; hæc enim ob assiduum usum valdè

efficielor.
Probl. 136. Cur aliquando valde turbulenta; aliquando verò ordinatissima babemus

formia?

affectuofa est, & ad excitandam potentiam

ad cerebrum tumultuarie alcendunt, & sie nimiùm disordinate commovent spiritus & species; aliquando autem commoventur species valde inter se combinate & conne-ice, ex quibus consequenter ordinatissima

Formantur somnia.

Probl. 137. Cur, qua circa auroram sunt somnia, sunt multò sucundiora?

Resp. Quia sedato illo spirituum tumultu, qui ex copia vaporum in primo somno oriebum, species rerum paulatim componuntur, magisque sibi invicem coordinantur, S s Probl.

Probl. 138 An ex fomnio possint naturales affectiones bominis colligi?

Resp. Affirmative, nam sanguinei, & quibus copiofior est fanguis, fomniant hortos, convivia, volatus per aerem, choreas, jucunda colloquia, aliáque læta. Phlegmatici fomniant mare, aquas, balnea, navigationes, submersiones &c. Cholerici riras, jurgia,

inimicitia, incendia &c. Melancholici, funera, tenebras, tetra spectra, aliáque triftia.

Probl. 139. Cur aliqui comprimi se, ac Suffocari fibi videntur in fomniis?

Relp. Id accidit, quando vel fanguinis magna copia concurrit ad cor, illudque obruit; vel quando pars posterior cerebri ab humore noxio obstruitur, & male afficitur; hine qui supini dormiunt, vel in sinistro la-

tere, molestiora ordinarie habent somnia. Probl. 140. An ex somniis Diabolicis, sive qua à Damonibus de rebus futuris caufantur,

aliquid conjecturari possit?
Resp. Negative; Quia suturorum contingentium cognitio, Diabolo est incerta. Ex non contingentibus autem futuris estò aliqua is præscire possit, tamen est pater men-

dacii, aliud non intendens, quam deceptionem fibi fidem adhibentium.

Probl. 141. An ex sommis naturalibus aliquid de rebus futuris conjecturari pollit?

R. Negative, quia caufa horum fomniorum est agitatio spirituum, specierumque 1004 T

commixtio, & phantalia fingens, rationis ulimensfopito. Atque hac omnia nullam habent vim, res futuras fignificandi. Unde parattacilli peccatô fuperstitionis, qui ex anturalibus bisce somniis sutura contingentic divinant, aut eorundem significationi files adhibent.

the divinant, aut eorundem lignificationi filder adhibent.

Probl. 142. Anax somnis naturakbus licità consistiurari possit bona vel mala prasens corporis affectio somniantis, atque immutatio prassure futura aeris circumambientis?

R. Assemative, qua clarissimi quique Medicissomnia, qua agris srequenter con-

tingunt; ad corundem morbos dijudicandos utiliter observare solent. Deinde affediones quoque, & passiones animæ, uti
& aer-circumambiens sunt partiales cause
somniorum; ex effectibus autem sicitè &
arobabiliter colliguntur causæ, ergo.

Probl. 143. An somniis divinis sides adbi-

ad peritos & spirituales, atque à Deo circa hac illuminatos viros spectat.

NG.

## De Sternutatione.

Probl. 144. Cur folus bomo inter omnia animantia maxime sternutat?

R Quia homo brevissimas nares habet, ita, ut humor concalefactus in spiritum mutari confestim possit, cum tamen cateris animalibus præ longitudine viæ refrigescat, priusquam mutetur; hinc etiam feles ob natum angustiorem inter quadrupedes maxime flernutant.

Probl. 145. Cur sternutatio cum strepitu THE 2 DEC/O 1

peragitur?

R. Quia spiritus per naris meatus actiores magna cum vi extruditur; quemadmodum etiam fit; ut idem spiritus ad inferiora devolutus, in intestinis murmur excitet.

Probl. 146. Cur, fi oculos perfricamus, non facile sternutamus?

Quia oscitans ex ore suo emittit torpidum aliquem siatum, quem si alter, cujus rempusi yaporibus alias abundat, in so

Probl. 149. Cursomno appetente maxime ofcitamus?

cat, Quistamoorpus vaporibus repletum est; unde natura, dum conatur eos expellem manillam movet; & agitat, hiatumque aria indicit.

Landard Cur of citantes minus audiunt?

12. Quia corpidus fiatus, quem à faucium figibus ofcitando excutimus, aures subit. Co copieta finepitumque facit, sonum obfusicanten.

De Memoria.

Probl. 151. Cur juvenes melioris sunt memoria, quam pueri & senes?

R. Quia senes nimia siccitate; pueri vetò aimia humiditate abundant, juvenes autem uttamque qualitatem valde temperatam habent, unde tenaciùs conservant species, quàm pueri, & faciliùs imprimunt.

quem senes.
Probl. 152. Cur Melancholici præ ceteris
velent memoria?

R. Quia organa ficciora habent, unde firmius retinent species.

Probl. 1 53. Cur earum rerum, quas vebementiamore prosequimur, dissiculter obliviscimur? R. Quia, R. Quia hoc ipso, quòd de iis assiduè cogitemus & loquamur, species vivaciores memoriæ imprimuntur, & tenaciùs hærent.

## De Juventute.

Probl. 154. Cur juventus plerumque est

R. Quia florent subtili ac spirituoso sarguine, quo totum corpus incalescit, atque ad magna ac ardua aggredienda totus homo excitatur.

Probl. 155. Cur juventus passionibus & concupiscentiis præ aliis ætatibus est obnoxia?

R. Quia calore abundat, à quo cor & corpus incalescit; atque adeò concupiscentiæ variæ insurgunt.

Probl. 156. Cur juventus tam est inconstans, & variabilis?

R. Quia, sicut in juvenibus humores & spiritus sunt in continuo motu, sic appotitus & voluntas quoque perpetuò moventur; unde sit, ut citò contrahant amicitias, & iterum dissolvant, citò irascantur, & citò iterum placentur.

Probl. 157. Cur Juventus est valde cre-

R. Quia non diu adhuc vixerunt, nequé frequentes decepti sunt, unde facile aliis fidem adhibent; quemamodum ob contrata risis

ries rationes lenectus valde incredula dicitur. De Senectute.

Probl. 158. Quodnam temperamentum ad

smellutem serius ducit?" R. Temperamentum languineum; co quòd abundet calido & humido; non sepefcimas autem, nisi arescente humido, &

calido frigescente. Probl. 159. Car, qui eminentiora loca li-

bero calo incolunt, tardiùs senescunt; qui autem cava & palustria, citius? R. Quia juxta Aristotelem, senectus putredo quædam est, cum ergo in locis altio-

libus aer afflante undique vento agitetur, aliúsque succedat; in cavis autem talis agitatio locum non habeat, hinc mirum non eft, quod in altioribus potius, quam infe-

riorious locis homines senescent. Probl. 160. Cur animalia pinguia cîtò seme/cunt? -

R. Quia parum sanguinis habent, cum magua hujus copia ad pinguedinem stab sumpta; que autem parum sanguinis ha-

bent, here ad interitum magis funt oppor-Conay interitus enim est quædam languihis Inopia. · Probl. 16 1. Quibus rebus senectus prapro-Der Conciliatur?

R. Curis & laboribus, juxta notos illos erits:

v.**t**> 3

Cura facit canos, quamvis bomo non babet ax-2205.

Rebus in adversis venit accelerata senectus. R. Quia curæ corpus vehementer extenuant, & exficcant, fomnum impediunt, vires destruunt, & calorem innatum extin-

gunt; quod idem de tristitia dicendum, & timore Probl. 162. Cur senes timidi & incurvi

efficientur? R. Id provenit ex inopia caloris? hic enim cum animolitatem pariat, & hominis corous in rectam staturam excitet, ac membra fustineat, consequens est, ut, cessante hoc calore, senes cuncta pertimescant, &

curventur. - on situr my La Ryc? De Morte,

Probl. 163. Cur mors omnium terribilium terribilissimum dicitur, cum tamen natura eveniat?

R. Quia alia mala uno bonô privant, v.g. bellum pecuniis & opibûs; morbus fanitate & voluptate; mors verò omnibûs fimul

erassite sunt obsiti, subita frequenter morte

occupantur?

... R. Id ob venarum augustias contingit, quæ à compressione pinguedinis obdurantur, ut piritus libere difcurrere non positi ande postes calor innatus extinguitur, makimè cùm seris refrigerationem non capiant.

Probl. 16 5. Cur bomo mortuus vivô longè

R. Quia vivus abundat spiritibûs, quioûs caret mortuus. Sic & jejunus ponderoior est seipso pransô; quia cibo & potu augentur spiritus, qui, cùm aëreæ & igneæ naturæ sint, addunt corpori sevitatem; ignis enim & aër sevitant.

Probl. 166. Cur manuum gesticulationes in morbo, sunt signum mortis imminentis 3

R. Quia capitis affectionem maximamine dicant; hinc enim imaginatio vehemens, similis illi, quæ per suffusiones contingit; ortur; & hinc tales gesticulationes causantus.

Probl. 167. Quibus rebus mors bominibus accelerari consuevit?

R. Quatuor maxime, que sequentibus versibus indicantur:

Famina chara nimis, curarum copia, &

Pessima temperies, luxuriánsque gula. Hac sunt, incepta qua rumpunt stamina vita.

Maturumbec perimunt sepius ante diem.

De vita Hominis.

Probl. 168. An homo naturaliter vitam fuam perpetud conservare possit ? P. Schreg. Stud. Jov. T R. Ita R. Ita probabiliùs sentit S. Augustinus qui ait, hominem, nisi peccasset esu ligh & vitæ, tum à necessitate moriendi libe randum, tum in flore juventutis perpetud conservandum suisse. Sed difficultas est in hoc, quòd calor vitalis agendò in alimentum repartiatur, semperque debilitetur aliquantum. Lege Matbiolum de rore solis,

ces, non esse impossibile.

Probl. 169. Cur bomines nostris temporibus tam modico tempore vivunt, cum tamen primis temporibus vixerint ad 600, 800. Es

& Helmontium de cedris in Libano: & di-

mani corporis melior erat, & robustior, 2. Quia cibus erat naturalis & simplex, & major continentia. 3. quia alimenta erant meliora; nam post diluvium per aquas salsas terra facta est sterilior. 4. Quia cognitio Adamica perfectior erat, qua melius noverat vires herbarum, ad conservationem vitæ conducentium. 5. Quia necesse erat,

illud genus diutiùs vivere, ut magismultiplicaretur genus humanum. Probl. 170. Quodnam ex quatuor temperamentis advita diuturnitatem aptius est?

R. Temperamentum sanguineum; hoc enim optimam salidiss humidi permixtionem sortitur; in reliquis autem cum vel color vei secitas, ut in cholerico; vel bumidita

& frigus, ut in phlegmatico : vel frigus & ficcitas, ut in melancholico, prædominentur, meritò minus commoda censentur ad vitam prorogandam.

Probl. 171. Quibûs medits procurari possit vita longa?

W. Juxta Scholam Salernitanam hæe fequentia: Curas tolle graves , irafci crede profanum.

Parce mero, canato parùm; non sit tibi va-Surgere post epulas; somnum fuge meridia-

Hac bene fi ferves , tu longo tempore vives.

Der unmaffig Born fen bon bir weit, bor Gorgen hut die allegeit, halt makig Mahlzeit, fig nicht lang, flieh Mittag-folaf , er macht dir bang.

Si tibi deficiunt Medici , Medici tibi , fiant bæc tria, mens biliaris, requies moderata, diæta. Walle to III

Problemata de quatuor mentis.

De Igne.

mannipulsase a musikuspinesi

) vobl. 1. Cur ignis, dum aqua extinguitur, Strept ?

R. Eò quòd aqua superfusa, partes ignis in poris carbonis, vel ferri candentis obsideat, quæ reagunt in aquam, & nonnullas aquæ particulas nimiùm rarefaciunt, vi quarum deinde ærem necesse est rumpi; sicque sit strepitus.

Probl. 2. Quomodo ignis extinguitur affusa aqua?

gi. Quia affusa aqua ignem dividit interjectis scilicet humoris partibus; aqua enim facile subit partes ignis, eásque permeat.

Probl. 3. Quomodo ignis extinguitur per suffocationem?

& Quia, cùm per suffocationem sumus & vapor ascendere non possint, iterum cum partibus ignis commiscentur, eásque dividunt; igitur ignem extingui necesse est.

Probl. 4. Cur ignis difficilius extinguitur aqua marina quam fontana?

R. Quia aqua marina pinguior est, & siocior, sen minus humida; pinguedo autora & siccitas, sicut in aliis rebus ignemisovent, ita in aqua erga ignem mitiora sunt.

Probl. 5. Cur ignis accenditur aëris afflatu, vel flabeli motu?

R. Quia sic cinis amovetur, qui laxiores poros obstruebat, atque adeò exhalatio accensa introrsum repellitur, cuius vi nova partes ignis exprimuntur, colliguntur, acconsequenter accenduntur.

Problem

...Proble 6. Qualiter econtrà flamma extinuisgr pehementiori aëris appulsu?

Cuia taliacris appullu, utpote vehenemiori, quam ut ci resistere possir, parcula ignis separantur; separari autem parculas ignis, est ignem extingui.

Probl. 7. Cur fumus crassior ignem extinuit?

R. Quia partes fumi crassioris concrecunt, & sammam pressocant; sicque pares ignis extinguunt. Sic & lucerna extinuitur ab halitu crassiore in cella vinaria, um recens mustum bullit.

Probl. 2. Quaratione ignis res confumit. 22. Quia ex illis evocat humidum, quod st instantium, unde postea deruitur totum; sic extració humido, lapis in alcem, ligna vel ossa in cineres resolvuntur.

Probl. 9. An Salamandra verè in igne vi-

R. Negative; certum enim est juxta Galnum & alios etiam Sasamandram paulam ab igne consumi, licet diutius, quam ia mixta, propter frigiditatem natura suentari possit. Unde sabulosum est, cam jin ne vivere.

Probl. 10. Cur quidam ignes in aqua ar-

R. Quia hujusmodi ignes valde sunt denita ut aqua illos subintrare ac dividere on possis; neque oleaceam corundem T 3 mate-

materiam adstringere; imò cùm hin òm nes partes cum impetu prorumpant, tolum quoque aquam à le repellunt.

Probl. 11. Cur ignis admotus parti ad usta e dolorem minuit? R. Quia particulas igneas, que peradu

stionom ingresse sunt, & tantum causarum dolorem, per calorem evocat.

Probl. 12. Cur, quando aliculus coitus aduritur, fit vesica plena aquis R. Quia in vivo corpore (in mortuo enim hoc non fit) ad locum per ignemizfum multus concurrit calor, qui partem

læsam inflammat, ratione cujus dein perusta cutis, soluto glutine, recedit à corpore, hune locum implet vapor calidus, calidus autem vapor, dum frigore ambitur, in llabi, atque hac tergum affiftentis refrigerat.

Probl. 15. Cur ignis pulverem sulphureum intra bombardas corripiens, tanta vi

& strepitu erumpit?

R. Quia ignis ille, utpote rarefactus, requirit capaciorem locum; atque ideò tanta vi omnia perumpit; quia verò in egreslu aërem nimis vehementer dissipat ; idea tantus in eo fonitus caufatur.

Probl. 16. Quomodo ignis venena corrum-· my D47 SHE

pit?

R. Quia Veneni est putrefacere viventia; at vero ignis putredini relistit exsiccando. ergo. Hinc fuadetur, ut tempote pestis aut contagionis, frequentes excitentur

Probl. 17. Cur lucernaminus emuncta minus lucet? mais ambonum age lle a sent

R. Quia fumus craffior multas partes ignis secum asportat, & alias plures intercipit; unde minus lumen effundi necesse eſt.

Probl. 18. Cur lapis in igne non mollefeit, uti ferrum?

R. Ferrum flectitur ; quia ejus humiditas foluta igne per spatiosos vehitur poros, ut partes sicciores humectet; hac autem humidicas parcior est in saxis, éstque inflammabilis, quæ tamen exuritur statim, at non diffunditur.

Probt.

Probl. 19. Cur ferrum, efto sandefc. tamen concipit flammam? w. Quia flamma est fumus resolu dens, at verò ferrum non potest. in fumum, itaque nec flammam al · Probl. 20. Cur ligna quadam cits cipiunt ignem, quam alia; -low. Id provenit ex diversitate, p de copia densi sen materiz olegiz quæ modicum habens oleofum, lans habent flammam,: que demum ok habent aquosum; illa non ardent guamillud separetur ab aqua. ..... Reoble 21. Cur ligna minuties con cilius ardent? ... ; musboil sniff " R. Quia ficignis e pluribus partibu concisa aggreditur; ideoque è plur mul v oleofas partes ligni vel rec

Probl. 24. Cur acetum vehementiùs ignem extinguit, quam aqua? R. Quia acetam est subtilius, quam a-

finul ejusdem oleofitatem alligat, cum fit valde adstringens. Probl. 25. An plumbum liquidum mani-

qua, ideò, magis ligni poros subintrat, &

bûs absque molestia tractari possit? R. Afferunt id non pauci, dummodo manus priùs fuccô mercuriali, atque por-

tulacæ, vel fucco malvavisci cum ovi albo perliniantur.

Probl. 26. Quomodo ignis fatuus (vulgo feurige Manner ) fugit insequentes , & fugientes insequitur? R. Quia, cum per medium aëris ambula-

mus, aër, quem antè pellimus facto circuitu, statim locum à nobis relictum occupat; ign s autem fatuus motum aëris fequitur.

Ergò. Probl. 27. Cur ignes fatui astate prafer-

tim accenduntur? R. Quia tunc majore vi folis, exhalatio

copiolior educitur. Quod autem talis ignis homines ad præcipitia ducat, fabulofum est. was sibn .. maj

Probl. 28. Cur ignes fatui frequentius in locis pinguioribus comparent, ut in Camete-

viis, locis pallustribus? R. Quia inde major pinguioris, halitûs

copia educitur. Probl.

Probl. 29. Cur ignes fatui de nocte dun taxat, non verd de die videntur?

R. Quia lux diurna, quæ longè major est, minorem illam obruit.

Probl. 30. Quomodo nix vel glacies uc-

cendi poffint ? R. Hoc fiet, fi niveo globo camphoram admisceas, aut glaciei frusto partem camphoræ inferas, eamque accendas.

Probl. 31. Qualiter effici possit candela in glacie ardens?

R. Candelam primum fulphuris pulveres tum pulvere carbonis oblitam, merge in aquam hyemis tempore, ut circa eam conglacietur aqua, ac dein candelam accende, Probl. 32. Quomodo exhiberi possit aqua

accenfa?

R. Si Camphoram minutim conscissam eidem insperseris, & accenderis.

De Aere.

Probl. 33. Cur circa aurorani, & tempo. re matutino aër est frigidior , quam circa mediam noctem? R. Quia die instante, cadit ros & prui-

na fed ros & pruina funt frigida; igitur cum terra aspergatur humore frigido, etiam aër trigelcit.

Probl. 34. Cur aër fevet magis effe fevenus

nocte, quam die?

R. Quis

mbit, hiante ore aërem ex lefactum, propellimus, Probl. 36. Queties de die 1 R. Id prodit motus arter. oram micat ac fubfaltat 4450 atra diem folidum feu 24. hor Probl. 37. Cur aliqui bomines a aquas vivere possint; cum ta z. Quia tales homines amplos

ies & sistulosos habent, per q tem tantum aëris excipiunt, it ad vitam tempore fat los

obl. 38. Utrum aër omnino ne

Affirmative, fi loqueris de an

nam intecta in po-

s fultentandam.

B. Quia ed purior est acr, que la permixtione aliorum elementorum est liberial hoc autem seri centingit hyome; stat fiquidem vi aftila major halicaum copia extruditur, qui acri admixti iplim magis impurum reddunt. Probl. 40. Cur aër ab animali emissu,

seu anbelitus : byeme ad instar denfissima nubeculæ concrescit? R. Quia hic vapor statim frigore congo

lätur.

Probl. 41. Cur, qui currit, non refrigeratur, efto femper recentiorem auram captet!

R. Quia motu calorem in se concitat, qui

prævalet refrigerio novi aëris. Probl. 42. Utrum aer ponderari posit? R. Affirmative. Probatur id experientia

edo subingreditur; proinde cum aëhumidum attrahimus, multa replemur iditate, putredinique redimur obnoxii, ipuè si interim accesserit calor; putren verò morbi sequentur infiniti.

Quia, ubi multa humiditas, facilè

De Terra.

robl. 45. An terra creata fit autumnali, verno tempore?

Probabilius in ipso æquinoctio verno.

uidem 1. quia Scriptura ait : germinet
a berbam virentem. 2. quia credibile est,
im amænissimo tempore voluisse muni condere, quale tempus est vernale.
uia idipsum Concilium Palæstinum clalerit, cujus Concilii assertum : etsi non
e side, quia suit particulare tantum, netamen non potest, eò quòd maximæ
uthoritatis 4. quia judæi tam lege, quàm
nemorabili traditione, semper à Mense

remorabili traditione, semper à Mense rio sumebant annorum suorum initium.

Probl. 46. Fuitne terra ab initio à DEO montibus creata?

?. Ita sentiunt qu'am plurimi : dicúnt-, terram habuisse quosdam, & postea essisse alios montes tum per diluvium, n per terræ motus.

Probl. 47. An terra ab initio Mundi provit rojas sinė spinis? Alpharabius.

R. Ita S. Augustinus & Ven. Beda cum aliis sentiunt; quia DEus post peccatum Adami primum dixit, terram ei spinas &

tribulos germinaturam. S. Thomas tamen & Albertus Magnus cum aliis contrarium fentiunt.

Probl. 48. Quantum est spatium de terra usque ad convexum cali stellati?

R. Tantum spatium, ut, si illine devolveretur lapis molaris, impenderet nonaginta annos, priusquam terram attingeret. Si quis recto tramite scanderet ad convexum cæli stellati, & quotidie viginti milliarit conficeret, indigeret octo millibus annorum; unde si Adam eò capisset taliter ascen-

dere à sua morte, nondum eò pervenisset, ut refert infignis Aftrologus apud Arabes ripturam Sol, Luna & Astra circâ term, son verò terra circa solem movetur.

Probl. 50. Cur in aliquibus terris citò cabera in pulveres resolvuntur?

Z. Quia humidum habent subtile, quod ros cadaveris subintrat, & acredine parm gluten exurit, aut desiccat, quo delente corpus in pulveres resolvitur.

Probl. 11. Cur in aliquibus terris cadavedifficulter putrescunt

2. Tum quia salse & aluminose sunt; senim terre à putredine corpora preserant. Tum quia sunt nimis sicce & frigie; aut nimis calide; in tali enim constitione res non putrescunt.

Probl. 52. Cur terra Elementum est in dio Elementorum.

R. Tum quia gravius cæteris: tum quia faciliùs aliorum Elementorum concursu, cælorum influxu frui potest; quo maxiè indiget, cum in terra & aqua plurima sscantur.

Probl. 53. Cur in montibus plerumque scuameliora, quam in vallibus reperiuntur; R. Quia humor, quo herbæ nutriuntur, montibus longè est subtilior ac purior, de à calore cælesti longè faciliùs illa huditas digeritur, & in substantiam gramim & fructuum perfectius immutatur, & myertitur.

Probl. 54. Gur non ubique similis terra?
R. Quia

R. Quia sub aliquibus partibus terra latent subterranei ignes, aqua, venz metallicz &c. Sub aliis non item; item quia alia

habent hunc situm cæli, aliæ alium.

Probl. 55. Cur quædam terræ arenosa, aliæ lapidosæ.

R. Arenofæ funt, ubi pinguedo in particulas diffluens nimbi instar particulas terræ seorsim colligavit; lapidosæ, ubi majora frusta conjunxit.

Probl. 56. Cur in quibusdam terris nibil nascitur?

R. Quia vel habent subjecta metalla, à quibus acres halitus evaporant, vel sunt salsæ, vel sic est, vel humidæ, vel calidæ nimium.

Probl. 57. Cur sterilescit terra, sale vel aquis marinis conspersa?

R. Quia uterque est naturæ igneæ, ideo terræ dulcorem idoneum ad fæcunditatem exurit.

Probl. 58. Cur quædam terræ quondam fertiles, nunc steriles?

R. Quia terra aliqua multum pinguedinis exhalat, & aliò cum nivibus, ventis, aliisque modis defertur, multum etiam fucterranei ignes ac folis ardor abfumunt; plurimùm torrentes aliò asportant.

De Aqua. Probl. 39. Cur aqua frigida ab bominibus oftwantibus baufa, ellos nonnunquam inter-

R: Quia tunc valde aperiuntur, ac dilaantur pori totius corporis, unde aquatota erè transit in præcordia; sicque nimio suo,

erè transit in præcordia; sicque nimio suo a abittoque frigore nativum calorem, ad

icam necessarium perimit.

Probl. 60. Car aqua facile congelatur in:
rigore?

R. Quia natura lua etiam est frigida, inde sit, ut accedente extrinseco frigore acist cotat.

Probl. 51. Cur vinum non tam facile conc

R. Quia habet nativum calorem, quo rigus à se repellit. Sic vinum adustum ferè unquam congelatur; quia multò adhuc najorem calorem nativum habet, magisque resstitifigori, quàm vinum naturale.

Probl. 62. Car aqua colla crassior est, suem non colla?

W. Quia per ignem, subtiliores illius punoris humoris partes, evolarunt.

Probl. 63 Cur aqua cum vlev difficile misteri potest?

R. Quia, cùm oleum maximè tenax fit, illius partes non ita facile dilui, nec dividi possunt, quod tamen mixtio desiderat.

P. Schreg. Stud. Jov. U Probl.

Probl. 64. Cur aqua mota minus p R. Quia juxta Aristotelem, putre

in humido ab externo calore oritur, proinde perpetua aëris mutatio proh Probl. 65. Cur & quomodo gutta lapidem ?

fibiles faxi particulæ, vel atomi diluu ac difflantur.

R. Quia motu illo guttà illabentis, i

Probl. 66. Cur cadavera post aliquod bus ex aqua enatant? R. Quia corpus non tumefactum

cravius aquis, tumefactum levius, e aere levius fit non tumens tumefacto ; enim multam aquam continet, qua aquam pondus non auget.

Probl. 67. Quanam aqua omnium falu rima? B. Quæ tenties, pellucidæ, faporis (

risque expertes ac leves funt. bona aqui teste Plinio, si calefiat, vel refriger celeriùs. Probl. 68. Cur aqua falubris cenfetur; anguillas gignit?

R. Quia illæ omnem mucorem abfur

Probl. 69. Cur ex aliquarum aquarus. tu nascuntur strumæ?

R. Quia tales aquæ fiunt ex refolut

nivium, hæ verð fecum multum trahi terreftri & crudo : crudum repugnat

pur, heret in musculis & glandibus, ibimeretum dunsscit.

M. 70. Cur aqua pluvialis utilior borlinks fontana?

Verò putrescunt, in aliud convertunpra dispositione subjecti, & sie aqua

me dispositione subjecti, & sic aqua les in terra, facilius vertitur in hero marum semina continet.

Seminarum semina continet.

Seminarum semina continet.

Seminarum semina continet.

Seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum seminarum s

robl. 72. Cur aqua puteorum non debet

L. Quia halitus, quando impediuntur,

L. Quia halitus, quando impediuntur,

robl. 73. Cur quidam fontes videntur bul

, cum tamen frigidi fint?

L. Quia sub his sontibus erumpunt ha
L. Quia sub his sontibus attollunt.

L. Quia sub his sontibus erumpunt having a substitution of the sub

inter alia mala, etiam depilat.

M. 74. Cur charta ficca hatat, mamajitur?

U 2 Resp.

R. Quia siccæ charæ aër adhæret, qui illi addit levitatem, qui in madente est depulsus.

Probl. 76. Cur, si vitrum vel scyphum vacuum inversum aqua submerseris, cum impe-

tu refilit.

R. Qui aer intra scyphum contentus comprimitur, ac uti potest, se laxat, & scyphum ejicit.

Probl. 77. Cur vesica inflata nou mergitur

in aqua?

p. Quia est aere plena, & cum eo conjuncta, est levior aqua; jam verò leviora innatant gravioribus.

Probl. 78. An aqua aliqua ebrietatem cau. fare potest?

R. Affirmativé, quod Seneca de Lynceltio amne expresse affirmat. Et hoc fieri fit supra vel infra lunam. Si lunam
t, sublunaris est; si verò à luna obt, superlunaris est.
L. 2. Cur aliqui Cameta tamdiu du-

hinc enim certò concludi potest,

Puia ex viscosa & tenaciori materia mpacti, tales siquidem halitus non la substantia, sed ex glutinosa, & vela bituminoso quodam vapore con-

lunt. I. g. Cur Cometa fub tam'variis figu-Tantur.

I provenit ex dispositione exhalatio-

quibus corffant, quæ, quia inffar æ modò extenduntur, modò in circumvolvuntur, inque aliam, à radiosam stellarum siguram sor-; aliæ denique in longitudinem ur, sit, ut etiam Cometæ sub tam

poctantur formis.

L.A. Annon sapiùs decipitur vulgus
parentiam Cometa?

ffirmative. Certum enim est, stel-

ffirmative. Certum enim est, stelneris prope Horizontem adeo inter radiis circumquaque, aut in unam auctam apparuisse, ut a multis crestella crinita, seu cometes.

. s. Utrum Cometa per se fausti sunt, usti? R. Cometæ per se potius sausti sunt, quam sunesti; cum per eos tractus ille regionis, in qua sunt, à suis sordibus purgetur, quæ quass in unum cumulum mirister naturæ arte, hoc est, in unum corpus Cometæ congestæ, comburuntur, & consumuntur.

Probl. 6. Quomodo Cometa potest sterilitatem, aëris intemperiem, febres pestilentes significare?

R. Potest id fieri ea ex causa, quòd tellus tali tempore sua humiditate, quæ szcunditatis causa est, privetur, siccæqueexhalationes aërem innciant, præsertim juxa loca pasustria, in quibus humor ad sæcem exiccatus putrescit; calor item & frigus prædominantia morbos acutos faciunt.

Probl. 7. Possintne Cometæ ventus, tempestates, terræ motus & inundationes naturaliter significare?

R. Possunt Ventos ac tempestates significare; quia est tanta copia exhalationum Cometæ inservientium ad supremam Regionem delata, multum etiam manet, in media regione materiæ ventis gignendis aptæ; ventos autem sequuntur maris tempestates. Terræ motus verò, & inundationes significare possunt, quatenus exhalationes copiose extractæ, dum liberum à terræ gremio exitum quærunt, eandem concutiunt, & mare agitant; hinc inundatio sequitur.

Probl.

Probl. J. Quomodo Cometa pralia fignifi-:are possunt? Resp. Quia tempore Cometæ, caliditas

in atre diffula, est excessiva, que inflamnans spiritus in humano corpore cholerie os reddit ; ex cholera autem incitantur. iomines ad iram; & ex hac ad vindictam, z vindicta denique ad prælia.

Probl. 9. Quomodo Cometa mortes Prinipum fignificare potest?

Resp. Quia tales facilius inficit, ed quod Principes plerumque fint subtilioris ac dovilipris conflicutionis.

De Tonitru, & fulgure. 'robl. to. Unde tanta diversitas soni in toitru provenit?

11 10

Relo Hzc provenità varietate exhalaionis pracurrentis, & nubis percussa; si mun exhalatio copiqua est, & densa, tónitru erit grave cum corulcatione; si verò ahalatio or nubes est rarà, sit coruscatio ine touliru perceptibili; si tandem exhaatio fuerit in mube spissa, fit tonitru sine ulgure.

Probl. 11. Quomodo tonitrua ancorum ormentorum explosione dissipantur?

Resp. Quia per talem sonitum aer comnovetur. & exhalatio in nubes condensata nà cum illis dissolvitur. Probl.

First or the more relative to the second sec

topian automo, di produce di indicato tum : di contenie con la gran indicato convers pogram ince a la consecuta se fulgura fermona.

Fruit es Carpet faigue . La constatione seguine, popular comune maiore a carrell.

Refo. Quia famus faccett de percente.

medicion, non idem fumen de vicibiles focies; de fic ciriles ad nos venir lumen quan forms, licét priès, vel qual finul fat lablo nobis de corultacio.

Probl. 15. Cur circa affetis form frequentiara funt tomitrus, qu'in alcis partibus anni?

nel educta est, & aeri permixta.

Probl. 16. Cun byeme rard tonat?

R. Quia tunc parum de halitibus igneis
fen ralidis. & Goois pari permiytum elle

feu calidis, & ficcis aëri permixtum est.

De fulmine.

Probl. 17. Qualis differentia fulmen inter,

& fulgur

R. Fulmen nihil aliud est, nisi exhalado ignita, è nube magno impetu excussa, differt autem à sulgure in eo, quòd sulgur sit exhalatio ignita, non pertingens usque ad insimam aëris regionem; exuritur enim, antequam eò usque perveniat; sulmen verò est exhalatio accensa, pertingens usque ad insimam regionem aëris.

Probl. 18. Cur falmen ordinarie irregupari motu & oblique defertur?

R. Quia ob subtilitatem suam facile à recto itinere avertitur. Tum quia sape ex latere nubis oblique excutitur; Et hoc ipso, quòd sulmina oblique ferantur, turres, & alta cacumina frequentius tanguntur, quam qua in humili loco consistunt.

Probl. 19. Fulmen éstne lapis, igne è nu-

R. Negative; si enim lapis esset, sulmen non esset tam subtile, ut corpora sine læssione erajiceret, nec occuparet tantum spatium, nec tam citò evaneseeret, nihil duri post se relinquens, nec tam facile in alteram partem moveretur; licet aliquandà possint, & soleant exhalationes intra nubem concrescere in lapidem, qui unà cum sulmi

fulmine tanquam bombardi globus cum pulvere pyrio accenso vibratur deorsum.

Probl. 20. Cur fulmen ordinarie in res duras & magis resistentes plus sævit, mollibus intactis; nam constat, aurum & argentum inviolato marsupio: ensem illæsa vagina, ossa

falva carne esse combusta?

R. Quia fulmen juxta Aristotelem, iniis, quæ transitui illius resistunt, necessariò ali-

quam moram facit, & vim suam exercet; in iis verò, quæ mollia sunt, & non resstunt, per poros & occulta foramina celerrime, atque adeò sine læssone rei, quam se-

tit, transit.

Probl. 21. Cur fulmen aliquando dolium vini consumit, vino integro & in codemsitu permanente?

R. Quia, cùm fulmen secum deserat materiam viscosam & tenuem, ideò combusto vase, viscosa hæc materia continet aliquamdiu liquorem, ne effluat, non secus ac tenuis pollicula ovi, quæ est intra corticem, etiam deperdito cortice ejus, illud intra se

Probl. 22. Cur fulmina nonnunquam fulphureum odorem emittunt.

R. Quia visceribus fulphur gignitur, ita

& in aere. Quandoque etiam ipse halitus causa talis odoris est, dum scilicet è terra sulphurea evocatus nativum solum redolet.

Probl.

Probl. 23. Cur fulmen pracedere, & Sub.

R. Quia fulminis impetu aër præcedens vehementissime impellitur, ac movetur, subsequens verò simili vehementia accurrit ad vacuum implendum.

Probl. 24. Cur ingruente tempestate, & imminente fulmine, non tutum est infenestra, vel patenti loca stare?

R. Quia flamma fulminis, acris motum fequitur; adeoque facilius se per hujusmodi patemes aditus insinuat.

Proble 25. Cur fulmen aliquando per ada

R. Quia, cùm facile mobile sit, ab omni venti vel aeris sluxu statim rapitur, corúmque motus sequitur.

Probl. 26. Cur fulminis flamma extingui non potest aqua?

R. Quia ex multo bitumine conflat; cujus viscositas facit, ut illius partes quantum;
vis accense, non ita facile dissipentur ab
nvicem, igitur etiam nec tam facile extinquantur; non alio siquidem modo extinquitur ignis, quam per partium divisiones,
x separationem.

Probl. 27. Cur ignis fulmineus laste, pra-

R. Quia lac sua glutinacitate se affigit rei icense, & sic intra poros ignem suffocat.

Probl. 28. Cur intuentes casum vebemen-

17001. 28. Cut inchesics values occurren-

ter corusans, graviter aliquando lædunt oculos, imò quandoque etiam excacantar?

fensum, & retinam oculi incendit, vel certè
ob venenum oculo à fulgure immissum

De Ventis.

Probl. 29. Cur fol occidens, relinquent rubras nubes, fignificat ventos?

Ro Quia rubor nubium provenit ab exhalationibus calidis adustis, que sunt ma-

bens maxime in pleni - lunio, significat ventos, itémque halo ac corona circa solem.

endente subsidunt?

R. Quia exhalatio affurgens, qua, uti diximus, materia venti est, rejicitur in terram.

Probl. 31. Cur in summo sublimiorum montium vertice quasi continue venti stant?

R. Quia supremi illa Regio aëris ab om-

ni obice libera est, hinc ventus in ea libere excurrit.

Probl. 32. Cur venti de summis montibus

at plurimum descendant?

R. Quia, cum aër in montibus frigidior sit, quam in vallibus subjectis, & consequenter densior, atque gravior connaturaliter deorsum, oblique ruit, rarioremque aërem in planitie & vallibus, cui incubat, premit, ac extrudit.

Probl.

bl. 33. Cur inter rupium, seu montium ias ventus vehementier est?

Quia magis coarctatur, adebquid raexcurrit.

V. 34. Car ex cavernis mentiuniplerafflatur ventus? Quia proprer frigus locorum; alique aèris cito conduniantur, quie infra es descendentes, cateras premunt;

s descendentes, catterns premunt;
s parces aeris extrudunt.
shap, Cur venti frigidi babent vim
endi sala venti, quando funt frigidiores,
singis corpora constringunt, astoque

pora exficant.

M. 16. Cur venti magis etiam, quam

Quia venti non tantum humorem ex clibus exprimunt, sed eum etiam sedeficient, or abducunt, quod sol non sed solum per partes, or sensim eunducia.

Quia ventus incipiens mane, geneet multa materia coodunata, adeo-

ft vehementissimus, cum itaque muinbeat materia, mirum non est, quòd solutet: et diutius set.

De Pluvia, & grandine. Probl. 38. Cur in aftate majores guttas

pluit? R. Quia æstate vi caloris ad altiorem

tractum aëris, vapor educitur, quò ex altiori enim loco guttæ pluviæ descendunt, eò majores funt, quia in majori illo aeris

tractu, quem in descensu decurrunt, plu-

res aliæ guttulæ ei adhærescunt. Probl. 39. Cur byeme minores guttas pluit! R. Quia vapor statim in infimo tractu

aeris concrescit, aut certe, si altius ascendit, oh majus frigus in nivem concrescit. Probl. 40. Cur quandoque fanguineas gut-

tas pluit? R. Quia vehemens solis calor è locis cruentis, aut aliquo rubenti succo madidis, si-

milem humorem attrahit, qui unà cum pluvia decidit.

Probl. 41. Cur cum pluvia subinde decidunt insecta v. g. Vermes, mures, rana, vipera?

R. Varii varias hujus rei affignant caufas, nobis videtur, attrahi femen vermium,

& aliorum fimilium insectorum, cum vapore, atque inde ea in nubibus generari. Probl. 42. Cur pluvia agros magis facun-

North Co. dat, quam alia agua? R. Id contingit ob admixtas pingues &

calidas terræ exhalationes, propter quas etiam citius putrescit.

3. Cur rubėdo cali matutina fignificat dam, juxta fequentum verfum? lanė rubenstalum, venturos indicat im-

¿ Quia vapores noctu collecti non funt versi in rorem, hi ergo attoluntur à sole, rescit nubes. robl. 44: Gur-rubedo cali vespertina, qua

mdente fole est, indicat serenitatem, juxversum bunc? Votte rubens calum, cras indicat esse se-

um.

2. Quie vapores non habent, à quo atantur; sic coguntur ad terram redire,

imque purum permittere.

robl. 49. Cur pallor lund significat plun, juxta bunc versum.

allida luna pluit, rubicunda slat, alba

allida luna pluit, rubicunda flat, alba nat.

2. Quia tunc est elevatus vapor, per im spectatur: ex vaporibus autem fiunt viz.

robl. 46. Cur magna bumeclatio lapi-18 metallinorum vaforum, atque muum indicat pluviam?

Quia tunc fignum est, multos vapoelevari, qui, cum omnes attolli non pofremanent in aliis rebus.

brobl. 47. Cur coaxatio frequentata vamo prafagit pluvias?

R. Quia

R. Quia ante pluvias, aqua multo pores emittit, qui permulcent ranarur pora; imo cum ea fint admodum hu fimul ab aftris fuguntur cum aqua.

Probl. 48. Cur grandinis granum, vidatur, babet in medio partes nigras;

cuitu, per modum circuli depicti? R. Quia grando multum habet de impuro.

Probl. 49. Cur aliquando in frustis dinis inveniuntur pili, ac pales, &

ligni? R. Hæcomnia, vel ventus, vel fol

vapore elevavit, quæ elata in nube ter decidentes ex nube guttas involuti gelantur fimul cum reliquo vapore.

Probl. 50. Cur tempore grandinis tur quasi strepitus armorum? R. Quia tunc fit pugna vehemens

rum contrariorum in aëre, siccorum rum, & humidorum.

Probl. 51. Cur grando, dum in t R. Quia, æftate plurimum cum c

de die terram calidiffimam inveniat, n non est, si cirò liquescat.

Probl. 5 z. Cur sapius grandinat die, moete?

R. Quia noctu guttulæ singullati dunt; de die verò solares radii repe

à terra, easdem quodam modo deti



que interim condensantur, post congelantur, & sic decidont. Grando enim pihil aliud oft quam gutte pluviales in sere inter cadendam congelate.

Probl. 53. Cur in frigore intenfa funt miautiores nives? | Philippin R. Quia Geca partes minus sibi coha-

De Nivean& glacie.

rent, eta, que cohelerunt ofrangantur:

Probl. 54. Cur nives ex siccioribus nubihus docidant, quin sunt eq, ex quibus deci-

dit phevia? R. Quia illæ valentiori frigore constringuneur; frigus autem, dum stringit, hu-

morem exprimit; sicque nubes sicciores reddit. ddic. Probless. Cur in aliquihus partifus ca aunt nives rubra?

unt nives rubra?

R. Id fit propter exhalationes minio ple nas; licetiam vetuliæ nives rubelcunt, quis talium qualitatum accipiunt mixturam, qua ruborem exhibent.

Probl. 56. Cur, antequam ningat, frigus ramittit?

R. Quia, dum generantur nives, vapoes illi, ex quibus generantur, excludunt à se partes calidas, que ad pos descendunt.

wolk 57. Cur nives jarundant, agros? Bendropter particulas terreas pingues, XI345 Clay S Rubbreg. Stud. Fov.

vel planitiem per calidum medius dat, liquelcit, & convertitur in Probl. 59. Cur nives majorem 1 nem faciunt, quam pluvia? R. Quia hyeme clauss poris to

nus ablorbetur nivium à terra. Probl. 60. Cur nix multum oci R. Propter fuum candorem, i nem , quâ difgregatur violenter : Probl. 61. Cur aqua marina

Oceano septemutionali, ubi vehet goris major est) non congelatur? R. Quia in ca nimia est exhalati Ildarum copia, que frigoris activi **ne**dit.

Probl. 62. Cur currens agua m cili congelatur quam flagnans?
R. Quia fluxus; seu motus aque

tionem impedit:

roll. 64. Cur flumina unte glaciem ali-

am aque, non nihil per frigus denface, valent pervadere, seque eam attollunt, vol. 65. Quemodo glacies per astatem in allervari possit, & d sique factione de

Id contingit propter frigus cellarum,

I, cum eo tempore majus fit ob antipefine fine difficultate glacies in lieaffervari poteft.

Teutsche Problemam.

Darum gebet der sogenannte Irwis oder feurige Mann einem Reiser in oder feurige Mann einem Reiser in die er Jerwisch, ift nichts anders, in dieter und jaher Rauch oder Dampff, n dem untersten Lust, fast auf der Erentstehet, und von der Nacht-Kälte ans ides wird. Er besindet sich meist no ben in, an warmen und feuchten Orten, da et Dampff giebet, die aus der feistern, von den Wässern und den mer schliebern ausstellen. Diese feurige Dampff bald da, bald dorthin, nachdem der

wehet. Wann nun einer auf der Straf-

fen gehet, so giehet er ben Lufft an fich, folglich gehen ihm Diese feurige Dampff nach, und je geschwinder er gehet oder lauffet, je gewaltiger ziehet er den Lufft nach sich, und folglich je hefftiger folgen ihme selbe nach. Man muß also nit mennen, als waren diese feurige Manner allzeit bose Geister.

2. Warum bleiben die Wolcken indem Lufft, und fallen nit herab?

Weilen die Warme, so sich in den Wolchen aufhalt, dieselbe leichter machet, daß, wann sie biß zu dem mittlern Cheil des Luftes gelangen, daselbsten verbleiben, und nicht über sich, wegen der Schwere, auch nicht unter sich, wegen der Leichte, begeben.

3. Warum ift bas Meer gefalgen.

Diefes ift Der Sonnen. Sike quanfebreihen

Weilen die Schlaffende, gleichsam vom Strahl aufgeweckt, die Augen geschwind aufthun; wahn sie also darüber gleich tod bleis ben, so behalten sie solte offen; man kan ihnen auch dieselbe nicht mehr zuschliessen; weilen die Spann Ader, oder das Weiße gescher-glibereit erstarret.

4. Ob die Sische auch achmen?

Bied verneinet; dann sie keinen Theil des Bauchs bewegen, wie andere Thier, so athomen; welche Bewegung aber zu Holung des Lustes gant nothwendig ist. Zudeme, wann die Fisch im Wasser sterben, sihet man oben auf dem Basser keine Blasen, welches geschies het, wann sonst ein Thier im Wasser erfauffet. Item, so bezeuget es die Erfahrung; daß die Fische keine kungen haben, so doch das sürnehmste Stuck ist, daß zu dem Athmen erfordert wird.

Wird int nein geantwortet; weilen int denfelben feine Spann Abern sennd, so zu der Expfindlichkeit erfordert werden: Zudsme, man die Beiner empfindlich wären, so muste der Mensch in stätigen Schmerken leben, dies well gleichsam kein Augenblick vorüber gehet, wo die Beiner, darauf der ganke Leib ruhet, nicht angerühret werden: daß aber die Ichne, so auch Beiner sennd, einen solchen Schmerken verursachen, das geschiehet wegen der Senndern, so diß in die Wurgel der Zähne geschen;

ben; und baher wird ber Schmert infonder beit in dem Cheil der Bahne empfunden, fo innerhalb des Jahn Bleifches ifi.

7. Warum einer langer ale ber andere ben Sunger erleiben tan?

Dieses wird ben Magen, und den Abern zugeschrieben; wan nun dieselbe enger und kleis ner ben einem als ben dem andern sennt, desto langer kan er auch den Hunger erleiden. Welsches auch erfahren diesenige, welche sich stard binden oder gurten, dardurch das Saugm der Adern etwas berhindert wird; und daher theils Bolcker, wann sie in den Streit gezo gen, sich wohl gegürtet, damit sie im Noche fall den Hunger desto besser haben erdulten können.

8. Ob bie Thier und junge Rinder auch Traum baben ?

Wird bepdes mit Ja beantwortet; weilen solches die Erfahrung lehret; wie dann die Hunde im Schlaf bellen und beulen, wie auch die Rinder lachen. Doch haben sie nicht solche vollfommen Erdum, als die erwachten. Es ist auch ben groffen und alten Leuten mit den Traumen ein groffer Unterschied, also, das Theils ihr Lebentang keinen Traum gehabt. Und solcher Unterschied wird den Dampsfen, die auch den Manuffen, die auch den Manuffen,

Die aus den Magen in Das Sirn fleigen , und unterfchiedlich fenn ; jum Cheil auch der Surtigleit Der innerlichen Ginne, jugefcheieben.

9.1Darum

9. Warum erfordert ein Geschirr wels ches poller Aschen ist, so viel Wassers, als ein anders, darinn teine Afchen feynd?

Beilen Die Alden von Natur warm fennb: dabero das Waffer, so darauf geschüttet wird, alsobalden sich verzehret, und zugleich auch die fubtilere Theil der Afchen hinweg geben. 😂 nimmt guch die Erückne der Afchen viel Waß

fers hinweg, und gehet defigleichen viel Waß fere in die Afchen, die fic vom Waffer nicht bei delich einfalleffen laffen.

10, Warum werden die Stern beym Log von une nicht gesehen?

Beil die Sonnen-Strahlen, als ein groß les Liecht, das anschauen eines kleinern perhindern; gleichwie ein kleines Rergens Liecht, veldes doch brinnet, hinter einer Jackel nicht resepted total.

11. Ob die Erde mit den Bergen, oder obne disselbe erschaffen worden?

Darenf wird geantwortet, daß fie bor dem Ball unferer erften Eltern erschaffen, und mit der Erde herfür gebracht worden sepen, weisem fie por bem Sunt fluß gewesen, und die Arch Roe, sich auf das Gebürg Argrat nie er gelaffen. Es iff aber tein Zweifel, baf auch plete Berg durch den Sündfluß entstanden epett.

12. Warum wird ber Tod, fo von ber Raite vermfachet wird, für sanfft gehalten?

Weil erfilich das Weißgeader, oder die Senn Abern erfaltet, verurlachen, daß sol che Leute nichts empfinden, hernach fangen sie, wegen Erfaltung des Hirns, an zu schlaffen. Wann nun also das Hirn und alle Spanns Abern untübtig gemacht, so wird drittens alles Athmen verhindert, darauf dann endlich das Erficken erfolget. Wann man aber solche Leute, ebe sie gar dahin sterben, geschwindin eine warme Stuben bringet, oder ihnen auch einen warmen Erunck eingiesset, so erholen sie sich allgemach wieder.

13. Warum feynd die Reller, und Brumnen im Winter warm, im Sommer aber Zalt?

Dieweil im Winter Die auswendige Kalte Die inwendige Barmegleichsam belägert, daß fie nicht heraus tan; im Sommer aber die aussere Sige, die innere Barme an sich, und heraus giebet, daß also nichts, als die Kalte in den Kellern und Brunnen bleibet.

14. Warumerwachen und Braben zu ger wifer Zeit des Vlachte die ganen?

Diefes gefchiehet aus diefer Urfach; weil ber Saan eine heimliche Bermandschafft mit ber Sonnen hat, daß er alfo mit solcher Untergang zu ruben; und wann sie wieder über ben Mitternacht. Punct geschritten, zu erwafchen, und zu begruffen beginne. Undre wollen, es geschehe aus einer verborgenen Eigenschafft, dann gleichwie alle Thier etwas sonders

Une

berbahres an ihnen haben , beffen Urfach man nicht geben fan; alfo geschiehet es auch ben ben Saanen. Wo methaur ingern

15. Warum entsteben offtmable Wine be nach dem Regen ?

Deffen ift Urfac Die Erbe, melde, mann fie gubor ausgetrucknet, und bon den Gone nen. Strablen gleichfam geborret gewefen, aber burch ben Regen ermeichet ift, fo giebet fie Dampffe von fich , baraus die Winde here

16. Warum wiffen die Thier beffer als die Menfchen, was fur ein Wetter toms men werde ?

Weilen Die Sinne ben ihnen beffer fennt, als ben den Menfchen ; dann ben ben Menfchen werden Dieselbe Durch die vernunffrige Geele verhindert; nicht aber bep den Thieren, ine bem fie tein vernunfftige Geel haben.

17. Warum haben die feifte Leute we miger Geblirts, als die magere ? Weif die Natur den besten Theil bes Beblute in die Zeistigkeit zu verwandlen pfleget? Singigen ben ben magern die Warme, Die Reis Rigkeit verhindert; dann bey den magern ift Die Rarme gröffer, als bep den Beisten. Und vaberd werden auch gemeiniglich die feiste Leue dict gar alt, wegen wenigern. Geblüts: bieb auch insgemein nicht fo nachfinnig und

Wirtig, als die magere. Jedoch ist solches mit X S

· .

Unterfdied, und meiftene nur von allju groffen Schmerbauden ju verfieben ; 18. Warum wachfen benen erbenckten

bie Saare? Diefes geschiehet nicht ben allen, fonbern

mur ben benen, die einer feuchten Natur fepnd, So lang machfen in diefen erhencten die Sage re, fo lang in ihnen etwas vom hirn übrig ift; weil das hirn ftets einen Dunft von fic

gibet, woraus die Saare machfen. Es made fen ihnen auch die Saare, weil ihre Corper ftets der Sonnen unterworffen, welche mit

ihrer Dige, alle in diesen Corpern enthaltene Beuchtigkeit in einen Dampff gertheilet, wors aus die Saare ftarck zu wachsen pflegen.

19 Warum braucher man zum Schrepfe fen ein Licht? Darum, bamit ber Lufft dunner und lucter

burch die Warme in dem Lag Ropf werde, Dann fo biefes nicht g fcbiebet, fo giebet ber Lage Ropf fein Blut an fic. Und pfleget man ben Leib zuvor wohl zu erwarmen, Damit bas Ge-

blut besto lieber lauffe, meilen die Barmette offnet, und bas Blut an sich ziehet.

fusser ale der andern Thier?

Weilen die Speisen, beren sich die Mens schen gebrauchen, mehrer Theile sufflecht seynd; und dann auch wegen der innerlichen Warme, so ben den Menschen mäßiger ift, ale ben den Thieren. Die Schwein haben zwar auch ein Wifes

fuffes Bleifch; Dahero fcon öffters gefchehen, das mancher morderischer Wirth denen Ga ften Wenfchen Bleifch für Schweinen Bleifch aufgesett habe. Wer also reiset, der soll sich fonberlich vor einer fcwarten Brube buten. 21. Ob den Laufern, damit fie desto best

kr lauffen: können, das Mils genome men werde? Bird mit nein geantwortet; bann , ob foon bas Milk jum lauffen vielen verbine bertidiff, auch bas Seitenstechen verurfa-det: fo tan ihnen boch basselbe, ohne Nach-

theil ibret Wefundheit und Lebens nicht gee mommen werden; weilen sonften bas bicke berbrennt, und fdwarge Geblut, und bie Beuchtigkeit bes Leibs in benfelben ausges

duttet, und febr gefährliche Rrancheiten berurfachet. Folglich gehen Die jenige weit irr, melde mennen, es werde ihnen bas Milk

genotiuven.

22. Warum ift bie Dormober Schwinde fucht im Frühling und Berbft am starce Beifen ju biefer Beit alle Ride beweget

werben , auch ber Lufft feuchter und unbekandiger ift, dardurch also ber Leib bedwert, und die Rrandheit vermehret wird: **elalich kommt es** dahin , daß , wann hiefe Rrancke wegen Abnehmung ber Rrafften nicht mehr auswerffen tonnen, sie erflicken

und dabin flerben muffen.

Leure nicht wol fteben? 23/07/10 Beilen all gu viele Dampffe in ben fleigen , wordurch der Urfprung ber @ Albern , nemlich das Jirn berleget , un

flopffet wird , bag Die Beifter nicht tommen , ja folde Gennellbern meg all ju groffen Beuchtigfeit bangen gle da; folglich konnen fie das Glied nich

betoegen. leid motteral mi 24. Warum fallen die Weinrau

für fich ; die Biererauschige abe ter fich?

Weilen Die Wein Dampffe ben bi Theil Des Saupte und Leibe einnel bas Bier aber den hindern Theil des D

und leibs befiget; bahero fommt es folche Erunckenbold gemeiniglich verge und febr Schlafffüchtig ju fenn pfleger 21. Warum bungert arbeitfame

ten mehrers ale die muffig gebende ? Weil in den arbeitfamen Leuten a

Barme ift, Die mehr an den Gliederi weg nihmt : Daber Die Arbeit viel thu man Lust zu essen bekommt, wann a ber Leib rein ift; bann ein unreiner &

mehr erbewegt wird, je übler er sich Det. Das aber die , so das Bieber f bisweilen hungerig sepnd, kommt t

weilen offt etwas von dem schwarte

den Magen kommt, welches dann eis weitit zu effin verursachet.
Wober kommt; daß einen im F die sogenannte Truten trucken? es ist keine Hererep, wie ihnen viel n, sondern im Grund eine natürliche

heit, wordurch der Leib beschweret, die Bewegung und Rede verhindert onderlich wann man auf dem Rucken Und entstehet dise aus einer gaben gleit, die den hindern Cheil des hirnd set, die Gang und Spann-Abern verstehen Beifter aufangen beraubt zu wers n Geister anfangen beraubt zu wers

ssonderlich verursachen die unterschiede uchtigkeiten unterschiedliche Erduck nbildungen, vornehmlich bevolenen, a schlechten Magen haben, und doch obe Speissen essen.

Wober kommen, daß einige im

ff reden, und singen?

Hommt daher; weil ben ihnen viel
i, und das hirn durch die Eraume
net wird; daher die bewegte Geister
nge und andere Glieder bewegen, daß
ven, singen, lachen, und herum wel-

Warum fallen die Lunatici, oder nsteiger von einem Ort herunter, man sie bey ihrem Nahmen nens

Reben.

Beilen der Verstand durch ben Nahmen aufgeweckt, und die aufferliche Sinne ermuntert werden, dardurch ber Leib schwert wird, und herunter fallet. Wann man seibe mit Ruthen streichet, so gehen sie dem Beth ju, und fiehen hernach nicht mehrauf. Jedoch weil deren Leiber voll dicker und scharsfer Saffte sennd, so thut auch biel,

Daß man folde vomiren laffet, und mit ben Mercurid dulci purgieret, auch ben Siefde born Spiritum, und verdunnende mannt Getrande gebrauchet.

29. Warum thuen die Schünen bis

ein Wug su?

Weilen die Lebens Beister in zwepen offenen Augen zerstreuet, und ausgetheilet werden, da hingegen dieselbe in einem Aug, wanns offen siehet, desto hauffiger zusamm kommen, und folglich die Sehens Kraffi des sto starter wird. Dahero ein Schus beste gewiser zihlen kan.

ale andere?

Difes wird jum Theil den Ohren juges schrieben, die ben einem truckner, als ben dem andern fennd; jum theil dem hirn, welches, so es simlich trocken, so ist das Gehor besto bester, das soniten durch die Zeuchtigkeit und Bluffe verderbt wird.

31. Ob ben Sterbenden, wie die ger meine Rede gebet, die Augen brechen?

Wird

Wird mit nein geantwortet , Dann fie werden nur unbeweglich, und erflarren, das Re fceinen, als bb fie gebrochen maren.

32. Warum reden die Sterbende worn Manberth ?

Beil Die Seel in bet groften Bein unib Schmerben , nach bem Ausgang trachtet . ind in folder Befturgung bergleichen Resen führet.

34. Warum fterben einige obne einie gen Schmernen?

Diefes geschiehet wegen bet Warme Des Dergens; bann, wann felbe fchwach, fo flitht der Menfc geschwind.

24. Warum baben einige Grerbende noch Lust zum essen?

Diefes kommt ber von der Kalte im Das gen , bann bet falte Magen ift begieriger me Speife, als der warme : Es kommt auch bismeilen Die Berhinderung Des Berflands daryu, das man nicht weiß, was mun be **a**cbett.

-99. Warum werden die Felder, wann fie mit Sala bestreuet werden, gemeint alich unfruchtbar?

Beilen bas Galg burch ihre Drudne alle Reuchtigkeit aus den Keldern ziehet, urd auss beuchnet, wann aber die Belber tein Beuche tigkeit innhaben, so konnen sie nicht frucht bat sever 36. **W**ar

36. Warum wird das im Dollmont gefällte Soln gemeiniglich wurmstichig? Weil der Mond, wann er voll ift, stär cfer und gewaltiger in denen ihme unter würffigen Dingen wurcket, und ihnen seine mitbringende Feuchtigkeit einlöset, welche hernach ein Ursach des Wachsehum der Würmen ist, daß aber der Mond gleichsam ein Mutter und Gebährerin der Feuchtigkeit ist, können wir einiger massen abnehmen; weil wir sehen, daß die Feuchtigkeit in um sern Leibern mit dem Mond sich veränden?

37. Woherkommen, daß es bieweilen

Hur und Milch regnet? Diefes wird ber hefftigen Connen-Dife

337 Beuer, und Der Lufft ein Ding rum ift ein Mensch nüchtern als nach dem Effen? ich die Speisen die Geifter veren, welche wegen ihrer lufftigen n Ratur den menfchlichen Corin; dann Jeuer und Lufft machen icht. Dahero ist auch ein frolicher leichter , als ein trauriger ; weil Menfch mit mehrern Geifterlein i als ein betrübter. Auch ift ein : famerer, als ein noch Lebendis ifer voller Beifterlein ift , fener m beraubt ist. rum beulen die Zunde, und : Ranen, und Gulen, wann hin der Mähe sterben soll?

s dem francken Menschen , der idt ringet, ein durchtringendet mft heraus fleiget , welcher wie ibtilen Natur sich von dem Stet in die Jerne verziehet, welche obe hiere vernehmen, und jum Ben jet werben. Ja Die Gulen fliegen dachts difem Dunft zu, fegen'sich m Sterbenden auf Die Daufer, 1; wie iche felbst mit Augen gese o heist man bife Wogel, Sterke 1964 3r

Y

Stud. Fov.

41. WW

41. Warum wird man Anfange auf bem Meer tranct?
Dieses wird zugeschrieben ber Verander rung des Luftes, welcher auf dem Meer viel feuchtiger und gesalhner ift, alf auf der Ersten. Da nun biser in sich gezogen wird.

ben. Da nun bifer in fich gezogen wird, to gwinget er ben Magen fich zu übergeben; in beme bie Gall burch bie befagte gefalgene Reuchtigkeit erreget, und mit Bitterkeit beg

Munds aufgetriben wird; maffen man er-

fahret , baß en lauchliches Salf Baffer gleiche Burchung habe.

und vor anbrechenden Tag kalter, alf vor Mitternacht? Weil vor Mitternncht ber Lufft von ben

Weil vor Mitternncht ber Lufft von ben Sonnen Strahlen noch erwarmet ift, auch folder fo lang die Warme von der Sonne bekommet, bif die Sonn den Mitternacht.

Punct überschritten hat. Nach Mitternacht aber treibet Die Sonne ben frostigen Wind por sich her; dardurch dann die Kalte gestärcet wird, bif endlich die Sonne nach und

efet wird , bif endlich die Sonne nach und nach aufgehet, und alles wider erwarmet. 43. Warum ist zu Morgende, Frühe die

41. Warum ift gu Morge beste Beit gum Studiren?

Diefes hat man aus Erfahrunfi; darum fagt man: Aurora musis amica; Morgen Stund, tragt Gold im Mund; Dann der Copfi ift ju dieser Zeit viel geschickten; Indems die Beisterlein von aroben Dampsten aereis

Topff ift ju dieser Zeit viel geschieften; Indeme Die Gelfterlein von groben Sampffen gereit

niget, und so viel lebhasster und stärcker seynd, als zu Abends. Nach dem Essen soll man nicht gleich studiren; Weil die Krässen, welche die Verdauung der Speisen bes sorderen sollen, dardurch geschwächet, und abgewender werden; dahero ein ungekochtes Geblüt, und blasses Angesicht entstehet. Zu Nachts mögen diejenige, ben welchen die Gall in dem Zunehmen ist, ohne Nachtheil der Besundheit studiren. Die Alten aber sollen sich zeitlich niderlegen, die schleinigten Feuchstigkeiten, welche sich ben ihnen vermehren, zu verdauen, und hingegen desso früher auss siehen.

44. Woher kommts, daß ein Wunsch-Kniche einschlage, wanns auf ein Erns Adern trifft?

Weil bas Ert unter der Erde einen Dampff von sich gibt, welchen dise Ruthezu sich zichet; folglich nelget sich dise Ruthe. Es ist aber ein jeder Baum mit einem sonderbaren Wetall verwandt: Die Haselnuß. Stauden hat ein Verwandschafft mit dem Silber: Der Eschen Baum mit dem Rupffer: Der Lannen Baum mit dem Blen 2c. Dahero mußein sedes Wetall mit einer sonderbaren Ruthe gesucht werden.

Y 2 CAP.

## CAP. V.

## Chronologica de Rerum Initiis.

Initia Rerum, in Sacra Scriptura

i. Cahas & terra. Is principio eresvit DEUS Cah

Annis abhinc juxta veriorem fentendam 40; a. ante Christum natum. Fulk anten dies Mundi primus Dominicus. Et quanvis Summus ille Artifex, Mundum creare

vis Summus ille Artifex, Mundum creare potuisset momentô; paulatim tamen sex intervallo dierum elaborare maluit.

2. Primi Homines creati.

Primi homines erant Adam & Eva, creati die Mundi sexta. Gen. 1. Adam productus est extra paradisum, & quidem in Campo Damasceno, ubi terra est rubra, & inde ab Angelo ad Paradisum transatus. Eva verò producta est in ipso paradiso. Vixit Adam annos 930. Eva 940. Paradisus erat locus Orientem solem spectans, ad omne delicium factus. Qui an hactenus, quoque perseveret, anceps quastio est, ac memini soluta, sortè nec solvenda.

2. Primi Homines creati.

Adam & Eva, creati.

Adam productus.

3. Primus bomo natus. Primus homo natus est Cain Anno

Mundi 2. Gen. 4. novem nimirum menlibus post ejectos è paradiso primos parentes, ubi eos Virgines vixisse, sentitS. Augustinus. Cum Caino in codem partu juxta

SS. Patres nata est Cainana, postea Uxor 4. Prima Vestis.

Primum genus vestium à DEO shiftitutum fuit tunica pellicea; vel rectius pellice. um, quo Adam & Eva post lapsem fucrunt induti. Gen. 3. Anno Mundi I.

👚 🗲 Primus Paftor & Agricola. 💎 Primus Pastor ovium fuit Abel, & primus Agricola Cain. Gen. 4. Abel greges

pavit; Cain rus exercuit. 6. Primus Latro.

Caini,

Hie erat Cain, qui fratrem fuum Abel ex ipvidia, co quòd Abelis victima DEO magis placuerit quam sua, crudeliter in agro interfecit. Gene4. & sic primus latro visibilem mortem in hunc orbem intromist. Annô Muidi 130. : ubaing. Primus bomo mortuus.

Is iffic fuit Abel, qui An. Mundi 130. À Caino interfectus est, Gen. 4. Cain verò imbylya pro fera habitus, a,Lamecho ab-PARRIE OF CHAINS CHAIN M. 68 A. ... 8. Pri8. Prima Civitas.

Prima inter omnes Urbes erat Enochia, qua Cain fratricida exstruxit, eamque de nomine Enochi fili fui Enochiam vocavit. Gen. 4. Annô Mundil 1 fo. Primusque leges Civiles pro Civitatis utilitate fanxifie prafumitur.

9. Primum Bellum.

Primum bellum captum est ab impiis Cainitis o omnia susque deque vertentibus Anno Mundi 462 1 1 1 1 1

Jan 13 Primus Polygamus.

Primus Author Polygamiæ fuit Lamech, qui aufus, quod nullus ante, uxores duas copulavit fibi , Adan nempe, & Sellam Gen. 4. Anno Mundi 628.

11. Author tenteriorum. Primus Author habitantium in tentoriis erat Jabel. Gen. 4. ca enim primus eresit, ut Pastores visam in pastoritiam in its dem eò commodius degete possent.

Primus Maficus. Hic fuit Jubal; erat enim primus Au-thor & Artifex instrumentorum musicorum. Gen. 4. A. M. 840. Unde hodiedum dicimus: 3abel Ofdrev.

23. Primut faber. wi orial) Primus fabet zens et ferri fuit Tubelcom

p. 4. A. M. Cyll is Main us ferramifit 2.4. file '

e dicitur, paci belloque arma suppe-4. Primus Inventor Astrologia. mi Inventores Astrologie, & Litte-Hebraicarum fuerunt filii Setb. A. 15. Primus Concionator. uit Noë, Vir justissimus, qui, cum 1. Mundum in maligno politum videelerum ultorem Deum verbo & opere intentavit, cosdemque ad penitenhortatus est. At cum scapulis cane-

16. Primus Author navigandi. Noë erat, qui durante Diluvio. A. 🚁 6. direxit Aream , à se justa Delsaam , quæ longitudine erat'300. eni un: Jetitudine 50. Altitudine verò rum 30. distincta intus in contignaman aperta superius, sed tocta. Fononnili una, unoque oftic inftructa,

d omnibus irrilus, Arcam extruxit, segndenda centum omnino annos

mblit.

Lad modum navis compolita. 17. Usus Carnium. s carnium primà introductus est post

um. A. M. 1657. cùm ante nonnis frugibns. vescerentur homines. Nam marinæ tellurem tamdiu salsedine ecerantes, infacundam reddidgrunt, ninibus pascendis sola vix suffectura

¥ 4

18. Pri-

18. Primus Inventor Aratrorum.

Atatra primus invenit Noë, lisque p boves attractis terram profeindere capi cum prius eam homines manibus folum f derent. A. M. 1659.

Primus omnium ex uvis conficis vinui expressit Noë, vinique potu pro aqua ust est; atque ex hoc novo liquore, quo cur liberalius se prolucret, primus ebrius se Rus. A. M. 1671.

20. Prima divisio terræ.

Tres Næmi filii, Sem nimirum, Chan

Laphet. Orbem inter se partiti sunt

23. Primus Rex. Primus titulô Regis usus est Nemrod.

M. 1932. Ortum enim dedit Regno prioniorum, seu Assyriorum, quod pol stetit per 1401. annos. 24. Prima Regnorum Divisio.

Orbis in plura Regna divisus est A. M.

25. Lex Circumcissonis.

DEI jussu Abraham se, & omnes masos for familia circumcidit.

26. Primus Sacerdos. Primus Sacerdos, cujus in facra Scrip!

a fit mentio, erat Melchisedech. A. M. 27. Servitus Israelitarum.

servitus Ifraelitarum in Ægypto incepit M. 2451.

28. Primum Pascha.

Moyles ex Pastore, DEl'Legatus, attriper decem plagas Ægyptiis, cum polo è servitute à Pharaone dimissus, & 46 asso manducato, sestinanter ad veram celebravit primum Pascha, exiitrouns illo ab Ægyptó nocturno tem-C. A. M. 2544. Censa sum Israelitaad fexcenta millia, præter pueros & Minas. Insequentes cos Ægyptii, flumaris obruti funt. 29, Tem-YS

29. Templum Salomonis.

Post 480. annos ab egressu ifraelitarum ex Ægypto, celeberrimi in Orbe templi jacta funt à Rege Salomone fundamenta, A. M. 3023. Operariorum, qui ligna adextruendum hoc Templum cadebant , 10. millia numerabantur. Eorum, qui onera

portabant, 70, millia. Latomorum millia octoginta quibus omnibus præfecti erant Officialium tria millia, atque trecenti.

30. Prima Dedicatio. Templum illudSalomonicum perfectum, mense octavo dedicatum està Salomone,

mactatis integrô octiduô boum 20. millibus; Ovium vero 130. millibus. Veritumque Judæis templum alibi excitare, aut alibi gentium Sacrificium libare. A. M. 3030.

31. Prophetia.

Isains prophetare incepit Anno ant Christum 746. Isain 1.

Jeremias Anno ante Chrift, 628.

Ezechiel An. ante Christ. 601. Ezech. 1. Baruch An. ante Christ. 605. Baruch, 1.

Ofeas An. ante Christ. 808. Ofea 1. Joel An. ante Christ. 797.

Amos An. ante Christ, 785. Amos 1. Jonas An. ante Christ. 880. Abdias An. ante Christ. 778.

Michaes

**35** ) o (3 cheas An. An. anteChrist. 746. bum An. ante, Christ. 720. bacue An. ante Christ. 708. Is diverbonias An. ante Christ, 640, gaus An. ante Christ. 521. charjas An. ante Christ. 521. 32. Christus natus. ndem 25. Decembris Anno Mundi ex Maria Virgine in Bethlehem na-A Chtiftus, Verus DEus & Homo, issus ab Orbe condito, exspectatus à o. Luc. 2.

descriptio justu Augusti Cæsaris fat à Præside Syriæ Cyrine, Annô ipsa itatis Christi. Luc. 2. 34. Initium Signorum Christi ium fignorum fecit Iesus in Cana ex, Anno atatis fux 31. Vocatus cum Maria matre fua ad Nuptias, n in vinum mucavit. Jonn. 2, 192

33. Prima Orbis descriptio.

A 3 g. Chriftus Crucifixus. on mol riffus à Juda Proditore pro 30. argenenditus, à Judais in monte Oliveti s, à Pilato morti addictus, inter lein Latrones cruci affixus est in monlvariæ die 3. Aprilis. Sed post trigloriofe refurrexit à mortus, & post es afcenditad Calos, relicis facroedum fuorum impressis terræ vesti-

giis, misitque paulò post super Discipulos Spiritum Sanctum. Anno ætatis fuæ 33. intellige juxta Æram vulgarem, seu Dio-

nysianam. Vide infra. 36. Primus Christi Martyr. Primus pro Christo vitam dedit S. Ste-

phanus, à Judzis lapidatus. Act. 7. Die 26. Decemb. Annô Christi 33. Corpus ejus projectum à Judzis die ac nocte jacuit, ut à feris consumeretur;

chum omninò permanlit. 37. Prima Scriptura Novi testamenti.

Hæc erat Epistola Canonica S. Jacobi Maj. Apostoli A. C. 37. Qui & primus gentibus Hispanis pradicavit Evangelium, post ex Hipania reversus Hierosolymas,

cum ibi ferventius contra Judzos ageret, ab Herode Agrippa obtruncatus est. A. C. 41. Corpus ejus ab ejusdem Discipulis

translatum est Compostellam A. C. 42. 38. Symbolum Apostolorum

Symbolum Apoltolorum , feu Symbolum fidei ab Apostolis editum est A. C. 41. 39. Nomen Christianovum.

Cùm Antiochie Christi sides mirum in modum excresceret, ejus Cultores ibi primò Christiani vocati funt A. C. 42

Antea Christi fideles vocabantur Discipuli vel fratres; item Galilai & Nazareni lesu de Nazareth Galilæo.

40. Primun Concilium. Primum Concilium celebratum fait Hie-

folimis ab ipsis Apostolis A. Clippe in . usa Electionis Matthiæ Apostoli, Cum im Judas Iscariotes ex desperatione feip

n ex arbore suspendisset, Episcopatum s feu Apostolatum Petrus, reliquis affenntibus, in Matthiam contulit. Choro oftolorum post accessit S. Paulus A. C.

demum etiam S. Barnabas. 41. Initia Evangeliorum. Primus ex Evangelistis suum Evangem scripsit S. Matthæus. A. C. 40. S. Marcus fuum Evangelium scripfit.

C. 45. S. Lucas fuum Evangelium, adhortante Paulo, confcripfit A. C. 18. S. Joannes Evangelista, postquam A. C.

Apocalypfin scripfit, suum etiam Evanlium conscripsit A. C. 99.

Initia Propagationis fidei Christiana.

Seculô Primô. Ab Anno Christi 1. ad 100.

Postoli post suam dispersionem ad pra-Meandum gentibus, que contigit an. ti 36. sic inter le partiti sunt ad fidein Rienam propagandam: S. PaSpiritum Sanctum. mus præfuit. Dein intellige juxta Æ ledem totius Chrinysianam. Vide principalem statuit profectus est in Hispa-Primus pro phanus , a li

ae relicto S. Quadro uno iple in Africam & Ægyp. 26. Decem vit, ibique longe lareque ejus proje diffeminavit. Tandem Rocuit, ur in crucem actus est an. 67. es Evangelista, adolescens faallolus, fidem Christi prædicavit,

lium Antio-

copalem fun-

avit per Afiam Minorem usquead hristi 101. quo obiit 27. Decembr. Andreas, ex piscatore factus Aposto-Christi fidem disseminavit per Scy-, qui in Achaja cruci affixus est, in as biduum vivus pendens, Christi sidem adicavit an. 67.

S. Philippus fidem Christi promulgavit per superiorem Aham, qui in crucem actus est Hierapoli 1. May anno 54. S. Thomas ex piscarore Apostolus factus, Christi sidem propagavit apud Parthos &

Decembr. an. 73. S. Partholomaus, priùs piscator, deman Apostolus, Christi sidem divulgavit per citeriorem Indiam & Armeniam majorem, qu pelle

Indos, qui telis confossus est Calamina al.

racta, capite plexus est as. August.

ab aliis Apostolis in Juda lotus, Christi sidem annunciavit piam, qui lapidatus & obtrunca-4. Febr. an. 64. tthaus Christi sidem prædicavit per

am, qui ad Altare Mysterium cemactatus fuir 21. Sep. an. 41. son Chananaus Christi sidem disseper Mesopotamiam & Persidem, qui

est 28. Octobr. an. 63.

das Thaddaus Christi sidem prædi
c Arabiam & Idumaam, Ægyptum

lem, qui in Perside trucidatus est

cobus Major, primus Christi sidem: per Hispaniam, qui ex Hispania ierosolymis decollatus est an. 41.

cobus Minor, Christi sidem prædi-

cobus Minor, Christi sidem prædidris, qui è summo templi loco præjest an. 62. www., antè Saulus dictus, cum ira

Damascum peteret, Christianos urus, propè eam Civitatem exelesti umfus, & hac Christi voce: Saule persequeris? prostratus, ex Saulo k ex supo agnus offectus est. Post réque Christi fidemadisseminavit, rerbo & miraculis potens, adeò ur merito

ex 72. Discipulis, iple in Africam & rum transfretavit, ibíque longe l Christi fidem disseminavit. mam redux in crucem actus est an.

S. Joannes Evangelista, adolesc dus Apostolus, fidem Christi præd & propagavit per Afiam Minorem us annum Christi 101. quo obiit 27. De

S. Andreas, ex piscatore factus 1 lus, Christi fidem disseminavit pe thiam, qui in Achaja cruci affixus qua biduum vivus pendens, Christi prædicavit an. 67. S. Philippus fidem Christi prom per superiorem Aham, qui in crucer

est Hierapoli 1. May annô 54.

S. Thomas ex piscatore Apostolus Christi sidem propagavit apud Pan Indos. qui telis confossus est Calam racla, capite plexus est as. August.

tthias ab aliis Apoltolis in Juda lofitutus, Christi sidem annunciavit iopiam, qui lapidatus & obtruncap. Febr. an. 64. thaus Christi sidem prædicavit per m, qui ad Altare Mysterium ca-

mactatus fuir 21. Sep. an. 41.

100 Chananaus Christi sidem disse
ver Mesopotamiam & Persidem, qui

st 28. Octobr. an. 62.

ft 28. Octobr. an. 63.

das Thaddaus Christi sidem prædiArabiam & Idumeram, Ægyptum
em, qui in Perside trucidatus est

per Hispaniam, qui ex Hispania ieroselymis decollatus est an. 41.

sobus Minor, Christi sidem præditars, qui è summo templi loco præ-

est an. 62.

thus, antè Saulus dictus, cùm irâ

Damascum peteret, Christianos
urus, propè eam Civitatem cælesti
umfus, & hac Christi voce: Saule
persequeris? prostratus, ex Saulo
c ex supo agnus essectus est. Post
téque Christi sidem disseminavit,
verbo & miraculis potens, adeò us

meritò

meritò Dostor Gentium diceretur. Romz capite plexus est an. 67. E sectis venis la largiter siuxit; item è trino excisi capitis saltu, tres eruperunt sontes.

Et bæc de SS. Apostolis.

Colonienses, Trevirenses, Argentinenses, Leodienses ad Christi sidem converti sunt à S. Materno, Valerio, & Euchario Discipulis S. Petri Apottoli.

Lemovicenses conversi sunt à S. Marcellino misso illuc à S. Petro.

Moguntini à S. Crescente, Discipulo S. Pauli, de quo sit mentio 2. ad Timoth. 4.

Constantienses, à S. Beato, Episcopo à S. Petro Apost. constituto.

Galli à S. Dionysio Arepagita, qui à S. Paulo Apostolo baptizatus, & constitutus primum Athenarum Episcopus, mox in Gallias missus, Parisiorum Episcopatum instituit. Is ipse est, qui cum adhuc gentilis Heliopoli degeret, & ea horâ, quâ Christus in Cruce mortuus est, solem præter naturæ leges deficere cerneret, ad comitem exclamavit: Aut DEus naturæ patitur; aut mundi machina dissolvetur! Hic Galliarum Apostolus, cum vitam ad 110. annos produxisset, Parisiis obtruncatus est an 97. abscissum caput passus bis mille detulit. Ejus sacra

lera Lipsana è Gallis ad Germanos clam llata, in Monasterio Benedictino S.Emmeani Ratisbonæ condita esse dicuntur.

Seculô Secundô.

feglia cum Lucio Rege ad Christifidem priversags per Fugatium & Damianum, ab leuthero Pontisice illuc missos, an. 185, rimus tamen, qui sidem Anglis intulit, uit S. Josephus ab Arimathia an. 62,

In India, amplius propagata est sides Christiana per Pantanum Alexandrianes; jui Apostolico Zelo in Indiam Orientalem d Evangelizandum prosectus est an. 185.

Ratisbona, Salisburgum, Augusta Vinklicorum, alifique Austria superioris & Bapanialisca, Christi sidem edocta sunt per

S. Lucilini, Regnô fuô Anglia relició im.

Lugdinum, Burgundia, Sabaudia, aliaque loca ad Christi sidem conversa sunt per S. Irènicum Episcopum, qui Lugdum cum unni sere civitatis populo Martyrium subiit lestricum persecutionis excitatæ à Severolup, an. 199

Fluidria conversa est per S. Fuscianum, cieca antiem 174.

P. Schreg. Stud. Jov. Z Szculo

Sæculô Tertio.

Ab Anno Christi 200. ad 300.

Scotia, præeunte Donaldo Rege suo, Christianam fidem magna ex parte amplexa est, admissis Victoris Papæ Legatis, an. 203.

Lendienses ad Christum plene converti

funt à S. Mamertino Episcopo Trungens, qui obiit an. 276.

Pistavienses convers funt à S. Vistorine circa annum 282.

Hoc eodem faculo penetravit fides la Sueciam, & Norvegiam.

Sæculô Quarto.

Ab Anno Christi 300. ad 400.

Magna pars Imperii ad Christi sidem conversa est, quando Constantinus I. Imp. parlàm Christo nomen dedit, fana Idolorum clausit, Eeclesias passim vero Numini dicavit, ipséque salutari lavacro expiari se secit, an. 315.

Athiopia, seu India citerior ad Christum conversa est per S. Frumentium Episcopum, ubi multis exantlatis laboribus obiit an. 327.

Iberia, hodie Georgia, cum Bacurio Rege converta est per Christianam Ancillam, e quòd i ibi puerumægrotantem è vestigio sai miracostosè restituerit, an. 327. osmenses, Valacbi, & Moldavi conversi à S. Nicolao Episcopo Myrensi. Qui, adhuc Juvenis audiret, tres virgines chas ad incitas de púdicitia periclitari, i noctu tantam pecuniæ summam per stras injecit, quanta singulis dotandis ceret. Obiit an. 326.

Sæculo Quinto.

Ab Anno Christi 400. ad 500.

cotia plenius ad Christum conversa est Palladium Episcopum, an. 431.

libernia per S. Patritium, ibidem pris n Episcopum, qui à Cælestino Pontis: missus, 40. annos in ca Provincia la prit, & annos natus 122. obiit an. 491. per mitimum Genevæ Episcopum, vel rea Eremitam, & Abbatem Lugdunen, qui obiit an. 444.

rallia pleniùs conversa est cum Clodo-Rege, ope Clotildis Reginæ. Clodosenim in difficisi contra Germanos pugrovit, se Christianum fore, si de iis viiam referret. Voti compos, per preà Clotilde ad Deum susa, sactus, à Remigio baptizatus est, an. 496.

Z 2 Hoc

an. 454.

Hoc eodem faculo S. Severinus Abbas prædicavit Evangelium Afturis in oppido Austriæ inferioris, quod nunc dicitur Stokerau, quamvis rectiùs fortassis hoc nomine intelligenda sit Styra, urbs parva Austriæ superioris ad Onasum sluvium sita. Unde perrexit ad alia loca Austriæ inferioris, ac tandem Vienenses in side instruxit, ac dein

Saculô Sexto.

etiam Tulnenfes, tum Paffavienfes. Obiit

Ab Anno Christi 500. ad 600.

Anglia plenius ad fidem conversa està 8. Augustino Episcopo Cantuariensi, aliisque Sociis Benedictinis, qui eò missi sunt àS. Gregorio Magno Pap. an. 196.

Hispania cum Reccaredo Rege & Batta Regina, ab Ariana Hæresi repurgata, & ad sidem Catholicam conversa est à S. Leandro, Episcopo Hispalensi, aliisque Benedictina familiæ Episcopis, an. 189.

Langobardia cum Adulpho Rege, opera Reginæ Theodelindæ per S. Barbatum an. 168.

Bavaria cum Theodone III. Bavaria Duce, & tota Civitate Ratisbonenii plene ad Christum conversa est à S. Ruperto, regli sanguifanguinis è Gallia Monacho Benedictinos an 580. Theodonem autem Rupertus Baptizavit Ratisbonæ in magna turri auf dem Rome Maret, nacht des Baprischen Mauths Dauß, als Theodonis damahligen Residenz-Gig; ejusque delubrum, nou proculabhac Residentia situm (hodie Alte Capellen) vero DEO consecravit. Obiit hie Bavariæ Kpostolus, an. 623.

Sæculô Septimô.

Ab Anno Christi 600, ad 700.

Helvetia & Rhetia magna ex parte ad Christum converse sunt, tum per S. Columnamum, ani obiit an. 615. tum per S. Galumnamum, & ejus Socios Monachos S. Benedicti x Canobio Sangallensi. Uterque ex Hipernia huc allapsi erant. Obiit S. Gallus in. 624.

Frisones, ac plerique Belga, imò & Slavi, Carinthii & c. conversi sunt per S. Amanum, Monachum Benedictinum, post Tra-

Franconia per S. Chilianum, Benedictium ex Scotia an. 686, qui & regionem ilmi à se cultam suso cruore rigavit, necami a Geyse Principis, sed impotentis se-

й**м**сар, 697, э£ы

 $Z_3$ 

Croata

Croate fidem Christianam amplexi sunt, an. 630.

Suevia conversa est per S. Magnum, Bonedictinum ex Gallia, qui obiit an. 690.

Westphalia magna ex parte conversa est per duos Benedictinos nempe per Ewaldum Candidum, & Ewaldum nigrum (erant duo fratres germani) uterque ibi Martyrium

lubiit an, 693. Flandria plenius conversa est per S. Levinum, Benedictinum ex Scotia, qui martyriô coronatus est an. 633.

Sæculô Octavô.

Ab Anno Christi 700. ad 800. Alemanni, five Suevi plenius conversi funt per S. Corbinianum , Benedictinum,

primum postea Frisingensium, Episcopum, an. 716. Obiit an. 730.

Brunmicenfes , Saxones , & Westphaliper S. Suitbertum Benedictinum, primum Wer. deæ Cæfareæ Episcopum an. 705.

Brabanti, per S. Humbertum, Benedici-

num, Leodicensem Episcopum; qui obile 20. 727.

Norimberga cum tota adjacente Regione per S. Sebaldum Benedictinum, qui & Norimbergæ an. 716, obiit in Benedicino Monaste-

afterio S. Martini, quod postea nomen Egidii obtinuit.

Germani, quippe plerique à fide Chritiana defecerunt, iterum conversi funt an. 16. per S. Bonifacium Benedictinum, qui mmanis laboris ergò, Universalis Germa-

norum Apostolus dicitur. Erat hic Moguninensium Præsulum primus Archiepiscoous. Tandem Frisonum ingratorum ense Astal decupation 181.

Rosio illa apud Lacum Podomicette (200 den Set) non solum à venenosis vannibus purgets, fed & ad Christum conversa est à S. Practico Benedictino, qui oblican. 727. io inicipeciali contra venenum flationo

ातपुर **औ** सरकार है। ic verfus exitat :--**Nauctificet n**ostram sanctus Pirminius Escam, Dextera Pirminii benedicat pocula nostra.

Der beilige Pirminius woll fegnen unfer Greif,

કે જાતા દુધ Sein beilige Sand bie feegne auch unfer Erand mit Mil. .... Sihen es. 鴑 in is the Suculo None, a modern office

"A Anno Christi 800. ad 900. Suect, Dani; Slavi, Hamburgenfes 18 ristum convets sunt per S. Anschurium

dictinum, primum Hamburgensem Archie-Z 4

Archiepiscopum an. 826. qui primusin De nia & Suecia scholas aperuit an. 831. Obit an. 865. Il appresig ago un

Bulgari cum fuo Rege Trebellio à Paula Episcopo Populonii, illuc misso à Nicolas Pontif. an. 866. postore cettur Saxones ex integro conversi funt per Be-

nedictinos, adnitente Carolo Magno. Moravi cum Uratislao Principe per

S. Methodium Benedictinum an. 857. qui obiit an. 895. Normanni cum suo Rege Hundeo an. 896

Hungari ex parte, cum Cacano Duce. Caroli Magni amico, an. 805.

Sæculo Decimo.

Ab Anno Christi 900. ad 1000. Poloni cum Mieslao Rege ad Christi fi-

dem conversi sunt per S. Adalbertum, Benedictinum, qui postea à paganis in Ruthe-

nia septies gladio perfossus, & tandem ca-

pite truncatus, Martyr occubuit an. 997. Moscovita cum Wolodinien Duce, qui fidem Christi suscepit; an. 288, voluitque

nominari Basilius. . . 9V! Contrar. **S**eculo 14.

🚈 💴 Secule Undecliné.: Almo Christi 1046. ad 1100. Hingari sum Stephano korum Principe

Christum conversi sunt per S. Genardum, pedictionin, an. 1000, qui obsit an. 1042. phano à Silvestro II. Pontis Cricina.

offolicum illud infigne, præferentlicht facta eff. ut alias Archiepiscopis solet. Lithuani & Russper Si Brunomin, Benet

kinum & corum Archiepilcopon, ett Seculo Duodecimb.

Ando Christi 1100, ad 1200, 1

Pomerani & Stetinenfes, eliminato idoum cultu, ad Christum conversi sost: à Ottone : Bambergensi Episoopo è Const. ne Andecentibus, en. 1124 Obiithic Phi

raniz Apostolus an. 1139. Slavi plenius conversi sunt per S, Bennow, Benedictioum, Milnæ Epilcopum, qui iit an. 1106. cujus corpus an. 1576. à

ina Monachium translatum, & in Eccle. ad Beatistinam Virginem expositum est

Amo Christi 1200. ad 1306. rtaria magna ex parte cum Rege Caf Sabain ad Christum conversa est per PP. Dominicanos, & Minoritas an. 1289.

## Seculo Decimoquarto.

Ab Anno Christi 1300. ad 1400.

Lithnaui & Jagello eorum Princeps, ad fidem Christianam conversi funt an. 1381.

Cumani in Hungaria: Samogitii & Patarini iu Bofnia, adnitente Ludovico Hungaria Rege, qui ad id ufus est opera Peregrini Bofnensis Episcopi. Obiit autem Rex Ludovicus an. 1342.

Lipna in Sclavonia conversa est ejusdem Ludovici Zelô fidei Catholicæ.

Regnum Congo (pars est Æthiopiæ) magna ex parte ad Christum conversum est per Missionarios à Joanne Lustanorum Rege illuc petitos, an. 1385.

Szculô Decimoquinto.

Ab Anno Christi 1400. ad 1500.

Graci schismatici, in Concilio Florentino, posito schismate ad Romano - Catholiex Ecclesiz sinum reversi sunt ap. 1439. quamvis mox post Constantinopolitani ab ea iterum desecerint. Ob hanc autem persidiam gravissime à DEO puniti sunt; quippe pe Constantinopolis an. 1453. in Festo Pentecostes à Manomete II. Turcarum Imperatore, ingenti luctu Christianorum suit expugnata, in qua expugnatione occubuit & Constantinus ultimus Constantinopolitanes

Imperator; & sic Imperium Græcorum post annos 1722, concidit, & translatum est ad

In America, à Christophoro Columbo an. 1492. & postea ab Americo Vespuccio an. 1497. detectà, primus Evangelium pradicavit Buellius Catalanus, Abbas Benedi-Ainus cum 12. Sociis Benedictinis, qui in

Chinus cum 12. Sociis Benedictinis, qui in the Highborn in the push 170. mil-Le Highborn confregerunt, arque corum leco alcilimas Cruces erexerung. Benedictios polica fecuri funt PP. Francifeani, dein Dominicania, tandem Jafuitz.

Seculo Decimofexto.

Ab Anno Christi 2 500. ad 2600.

In Lebonia primus Evangelium prædicavit S. Francifcus Xaverius, à S. Ignatio illuc infflus laqui in vastissima illa infula, &c in fer allis Regnis, undecim centena milla Barbarorum ad Christum convertit, magdisque Principes, Reges ac Reginas pluma, qualm 12. sacro sonte expiavit. Tandeli post tot labores in insula Sauciana, non longe à Sinarum regno, quo Evangelium inferre meditabatur; obiit an. 1552.

In Imperium Monopotapa, quod 25. alia

Regna sub se comprehendit, Christi fidem indexit P. Consalvas Sylveria S. J. ibidem Martyriô coronatus an. 1561.

In Mauritaniam, P. Petrus Mascarenia qui obiit in Regno Manala an. 1523.

In Brafiliam, P. Josephus Anchieta S. J. ubi 44. integros annos in vinea Domini laboravit, ac tandem ibidem 15. Junii an.

boravit, ac tandem ibidem 15. Junii an. 1597. fanctiflime obiit. In Marilandiam, P. Andreas Vitus S. J.

In Regnum Peruanum, P. Alphonsus Barzena, qui obiit in urbe Cusco, an. 1598.

Ab Anno Christi 1600, ad 1700.

In Regnum Tibeti Christi sidem induxit
P. Antonius Andrada S. J. qui in magna
constitutis opinione objit Gossan, 1622

fanctitatis opinione obit Goz an. 1633.

Hoc codem faculo reducts funt ad fidem.
Catholicam, & repurgata ab erroribus

Carinthia, Styria, Austria, Moravia, Bohemia, annitente Ferdinando II. Imperatore.

Hoc queque faculo Gallin i pulsis Hagono数)。(多

454 ( 2.1

notis, per Ludovicum XIV. plurimum formata est.

Item ab hæresi repurgatus, & ad sidem atholicam conversus est Palatinatus sidrior, tum per PP. Jesuitas, tum per

Patres Benedictinos, ex Monasteriis Baricis an. 1627. illuc missos. Horum Misnariorum Superior erat P. Casparus

eppandus ex Benedictino Monasterio Ancensi, qui in Ecclesia Nabburgensi prope mmum Altare sepultus est. Hujus Ze-

fissimi Viri Epitaphium ita sonat:

Ego frater Casparus Rueppandus Benestina Missionis Superioris Palatinatus
imus, Vermium quoque Nabburgensium,
1631. atatis verd 37, sustus primus bio

1. 1631 atatis verd 37. factus primus bio a.

tedere telo Nabbingentis, te orare, Viator

Catholice docul, vivere, ficque molfi ra Catholice, ficerede, & wvito, tandem flamtiere hit, nunquam gration effe

There in Saxo, Palatinus, Wirtend Could co

21ug dem Chur Sang Sachsen. Joannes Churfurft auf Godfen , chendie fer, ber Die Mugfpurgifde Confession, fobet

argliffige Melanchthon gefdmidet, an. 1530. bent Rapfer Carolo V. übergeben , und bet Luther am meiften befchutet, murbe miber um Cotholifch , und befahle in feinem Zer

ftament ben Lurber famt feinen 2Inbangers auf gans Cachfen aufzurotten. 211fo begue

get Der Original Brief, welchen fein Drint Johann Briderich Dergog bon Sach fen den

24. Muguft 1532. an Die Durchleuchtigft Bergogen aus Bapern gefdrieben; wie Dann Diefer Brieff noch beut in Dem Churfurfill

den Archiv gu Dunden gu feben ift. Sat alfo daß Lutberthum in Der erften Biegen fcon angefangen zu fincen.

Albertus , Bergog gu Cachfen Weifene fels mird Catholifch an. 1619.

Julius Henricus, ju Gachfen Lauenburg. Francifcus Carolus, Deffen Bruder, an.

1630. Rudolphus Maximilianus, auch beffen

Bruber, an. 1620. Francifcus, Julii bes Bergogs ju Cade fen . Lautnburg Gohn , mit noch mehr am

bern auf bifem Lauenburgifchen Dauf an. 1641. Fride. MCT.

Fridericus Augustus I. Chursting itt d ju Wien an. 1696.

Fridericus Augustus II. Deffen Gobn, . 1714.

Christianus Augustus, Derzog zu Sache geis, Cardinal, Erg. Bischoff zu Gran, Raberlicher Plenipotentiarius auf bim dillacha drior, grudftegen us ged Cachalift

4.147 Adolphus Mauritius Carolus, Dergog w Sachlengeit , Deffen Wetter.

lus dem Chur-Pfaltzischen Baus Meuburg.

Welfpangen Wilbeimus Ditjog , faint det

medistichtigften Familie, an, 1614. Philippus Wilbelmus, beffen Sohn, Chur

irst. Stirbt, an. 1690. Eduardus Rupertus, Und Mauritius; Ifalkarafen, ben Ichen, bren Gohn Fri-

wici V. deß so genannten Winter. Rönigs. Christianus Augustus, Pfalegraf ben

thein, Derhog ju Gulbbach , an. 1655. Gustavus Samuel, Pfalggraf ben Rhein,

. 2 Bresbrucken Rleeburg.

هـ . د

Mus dem Marggräfischen Sauf Brandenburg.

Christianus Wilbelmus, Marggraf zu Brandenburg, bazumahl Bergog zu Preuffen, und Administrator ber Kirchen Mag beburg, wird Catholisch, an. 1633.

Huf dem Bergoglichen Bauß Braunschweig, und Luneburg.

Ioannes Fridericus, Herzog zu Braun

Elisabetha Christina, Herzogin zu Braum schweige Wolfenbutel, verwittibte Romischt Rapferin Caroli VI. wird Catholisch, an. 1707. zu Bamberg.

Antonius Udalricus, Bergog ju Braunfd weige Wolfenbutel, Unherr ber Bermittibten Kapferin Elisabethæ Christinæ, an.

Maximilianus Wilbelmus , Herzog pl Braunschweige Banoper, ein Bruder Georgii Ludovici, Konigs in Engelland.

21ug dem Gerzoglichen gauß Würtenberg.

Carolus Alexander , Herzog zu Burten berg Stuttgard, wird Catholisch an. 1713.

Ź.

**Aus** 

dus dem Landgräflichen Hauß

Erneffus, Landgraf zu Deffen-Rheinfels, t fandni gaugen Durchleuchtigsten Daus,

Fridericus, Landgraf zu Heffen. Darms 18t / Caestral und Bischoff zu Wranislau,

Georgius, Landgraf in Oction Darmfiade.

Priderie , Landgraf ju Deffen Durmfride imperiade Gelb-Warfchall, un. 1693. Priderien , Landgraf zu Deffen Darms wet with un. 1697. Catholifch zu Rom.

Georgene Christianus, Landgraf zu Sefen Barmfadt, und Grand zu Spanien.
Marieta, Landgraf zu Deffen Darmftadt.

Compies Christianus, Landgraf ju Defe

lus dem Marngräflichen Sauß von Baden.

Educadus Fortunatus, Margaraf von Sabin samt seinem ganhen Durchleuchtige in Dauf.

Jacobus, Marggraf von Baden Durch. 16, ni. 1789. welcher auch in keinem Cob-Schreg. Stud. Jov. An beib beth die herumstehende ju dem Catholifden Glauben ermahnte.

Bernardus Gustavus, von Baben Durchlach, Cardinal und Abbt der zwey gefürsten Benedictiner Stifftern Julden und Kempten, au. 1660.

Carolus Fridericus, Marggraf ju Baben Durchlach, an. 1676.

Mus dem Sochfürstlichen Sauß

Christianus Fridbertus, Jurft ju Unhalte Deffau. Joannes, Der Jungere, Burft ju Maffaus

Joannes, ber Jungere, Burft ju Naffaus Giegen, famt feinem gangen Furfilicen Sauf, an, 1638.

Joannes Ludovicus, Graf und Burft gu Maffau, Catzenelenbogen 2c. an. 1629.

Aus dem Gergoglichen Sauß Mechiburg Schwerin.

Christianus Ludovicus, BergogguMechle burg Schwerin, an. 1663.

Aus

em Bernoglichen Bauß von rtus Wenceslaus Eufebius, Surft ju

b und Sagan, welcher in einer tobs Erancheit fich ju der allerfeeligften Stee Maria verlobt, daß, wann auf bem Rachen bes Cods durch ibre e Borbitt erretten folte, er ju fouls Dancfbarfeit ben Catholifden Glaus

iehmen molte, fo auch gefcheben. enen Teutschen Grafen, 23 ronen und Rittern.

irg. नीयवर्गिया दिन Months.

rg. 进过步:对9 thindseld

berg. en.

ib. n. erg.

irchen. berg.

Saglauer .

**数)\*(基** 372 Caklaner. entitien : શાહ્યાં હા Creus. Line of the section وَ ذَا . Cronegg. Dietrichftein, wart zunbegene W gertralle Culmaner. morten imme S and amid Doherrn. no mandade the me box Ecfard. The O'Chies Maria - 1967 Egg. The man and the found to Lamingen. and min or to 1912 State Lenfcheim. The Day to building & Mandorff. PDE OUR O' , Atau wand and Mansfeld. 

Shu

西) 0 ( 4 Schubard. Schwaben. Galenburg. Gallhaufen. 201 Schwargenberg. Singendorff. Sonnau. Båttenbach. Thanhaufen. Eransborff. Erautmanneborff. Beldfird. Digthum. Unruch.

Ægypten und Babylon, Bononius ein Deis ger Benedictiner. S. 1. 1 . . . 1.

Bobeim, Cyrillus, Adalbertus, Wolfgangus, Deil. Benediciner.

Brabant sund Slandern Livings ein Dell. enedictiner.

Bulgariam, Trebellus ein Stil. Beneditiner.

Boden Geeische Gegend, Pirminius, in Deil. Benedictiner.

Bayen, und Salaburg & Rupersus, deil. Benedictiner, der auch das noch eut zuschende Wunderthatige Mutter-Bot-Jahren gebracht, und jur Verehrung bahin S ...

it feset. Castilien, Adalbertus, ein Deil Benediliner.

Die Canarische Inslen, Brandamus ein Deil. Benedictiner.

Dennemarch, Ansgarius, Gislemarus, Seil. Benedictiner.

Engelland, Furseus, Paulinus, Gregoius Magn. Mellitus, Augustinus, Hono-

his, und andere Seil. Benedictiner. Blass, Arbogastus, Leopardus Beillent dictiner.

71: . Slane A 6 4

Slandern, Audomarus, Levinus, Florbertus, Tillo, Beil. Benedictiner. Sranceteich Maurus, Caldocus, Wan-

dregisilus, Sell. Benedictiner.

Francenland, Chilianus, Burchardus, Deil, Benedictiner, Griefland , famt ber Grade Mayng, Bo-

nifacius, Wigbertus, Hieronymus, Rad-bodus, Gregorius trajectensis, Deil. Benedictiner.

Bafconien , Amandus , Albo , Beil. Be-

nedictiner.

Grub in Slandern, Joannes ein Beil. Be-

Barnten, Virgilius, en Benedictiner-Renemarien, Ingelmundus, Adalbertus, Deil. Benedictiner,

Liefland, Meinradus, Petrus de Confluencia, Bernardus Ep. Bertholdus, Deil. Benedictiner.

Liebuanien und Preuffen , Bruno , Higronymus , Deil. Benedictinet:

Librig, und Belbern, Urimarus ein Deil. Benedictiner.

Lycaonien, und die Innwohner des Cancon Bern, Alto ein Beil. Beneditinds.

Lubevien, Christianus ein Heil, Benedi-

Mähren, Gerardus, Gervadius, Dell. Benedictiner.

Mecklenburg, Ioannes, Rumoldus, Deil Benedictiner.

Peil. Benedictiner.

Florogan, famt Turnberg, Sebaldus in Behediciner.

Torthumbrien , Aidanus ein Seil. Be-nedictiner.

A a f Deftere

Defterreich, Ungarn, und Bobeim, Colmainus, Wolfgangus, Gifilarius, und andere Beil, Benedictiner.

Dicardien, Blitmundus ein Stil. Benedictiner.

Dinggau, Vitalis ein Seil. Benedictiner.

Pollen, und Ungarn, Gaudentius, Casimirus, Adalbertus, Beil. Benedictiner.

Pomern, Otto ein Beil. Benedictiner, Ruffen, Bonifacius ein Deil. Benedi-

Rhatien , Sigisbertus ein Stil. Benedi-

Seeland, Lambertus ein Deil. Benedi-

ctiner.
Schweden, Dennemarck, w. Ansgarius, Stephenus, Rempertus, Heil. Bene-

dictiner.

Schweiger Land, Gallus ein Benedictiner.

Sachsen, Lullus, Ceddi, Willehadus, Wilfridus, Acca, Seil. Benedictiner.

Sclavonien, Lubentius, Bonifacius'
Benno, Beil, Benedictiner,

bottland, und Poitos in Franckreich, 1885; Euchadius, Egbertus, Deil. Betiner.

chen-Frießland, Ludgerus ein Beil. ichiner. broaben, Magnus ein Beil. Benedi-

proaben, Magnus ein Peil. Benedi-

anien, Emilianus, Leander, fulis, Martinus Dumichis, Bernardus mis, Seil. Benedictiner.

ms, Heil. Benedictiner.

utchland, Bonifacius, Wilibaldus,

und andere Heil. Benedi.

iet, Goar, Wolfius Beil, Benedi-

ansylvanien, Lubuinus ein Deil. Be-

ntingen, Albuinus, Wunibaldus, idus, Beil. Benedictiner.

igarn, Anastasius, Gerardus, Wolfis, Deil. Benedictiner.

endel, Vicelinus ent Seil. Benedi-

indeniand, Joannes ein Deil. Benedi-

Wen!

didus, Ewaldus Niger zwen leibliche Br

Ift also kein Orth in gang Europa, n nicht die Benedickiner, das unglaubige G kenthum, oder andere Verdammliche Ir glauben haben außgeschaffet, und das he Evangelium eingesühret; ja nicht nur in Er ropa haben sie das Evangelium geprediget sondern auch in Asia unter denen Mahome taneren, in Africa unter den Saracenern, in Assirien unter denen Armeniern, und America, unter denen Mexicanern, un Brassilianern abgöttischen Menschen-Fresser Vid. supra.

0 3.

Initia Rituum Ecclesiasticorum ac variarum Devotionum.

off 111 2 th

.... I. Sæculo.

1. Dominicus dies, primus Christianorus dies sestus, ab Apostolis instituitu

2. Natalis Diei JESU Christi annua ce lebritas, ab Apostolis constituitur.

3. Epiphaniæ dies festus, Apostol cis conttitutionibus statuitur.

Fest

4. Festa Paschatis, Ascensionis Christi, Pentécostes, ab Apostolis, instituuntur.

1. Jejunium quatuor temporum, & jejunium Quadragesimale observari captum.

is - Miffæ Sacrificium ab iplo Christo inflitutum y ab Apostolis sub nominet Lysurgiarum celebratum.

q. Usus frequens Eucharistia, etiam

2. Orationes & Sacrificia pro Defun-Ais. S. Dionyfius p. 3. cap. 7. de Hierarchia Ecclefiastica.

9. Usus AquæBenedicke, & signi Crucls; item Usus lampadarum & sacrorum Luminarium in Ecclesis.

10. Usus invocationis Nominis IESU, & Marie inter Christianos frequens) in subitancis presertim periculis.

g. I. Festum Purificationis Deipara,

12. Prima in orbe Ecclesia sub honore Deiparentis adhuc viventis, conditur Ca-lar-Augusta in Hispanils à s. Jacobo Majore A. C. 37.

13, No-

13. Horarum Canonicarum institutio, & distinctio ab Apostolis, quas Cursus divinos, sacras Synaxes; Opus DEI veteres appellare solebant.

14. Nazarena Virginis Domus in Templum ab Apostolis commutata est.

15. Primus Deiparæ Virgineum vultum ad vivum depinxit S. Lucas Evangelista. Talem imaginem in veteri Capella Ratisbonæ videre est.

16. Plerique omnes Christiani nigro utebantut habitu, in signum Passionis Dominicae.

17. Comam radere cæperunt Clerici, cùm reliqui Christiani eam promitterent.
A. C. 58.

18. Primus in literis Apostolicis utebatur S. Cletus Pontifex has formula: Salutem & Apostolicam Benedictionem. A. C. 83.

All the second second second

2. Sæculo.

1. Usus aquæ benedictæ, aliàs jam pridem in Ecclesiam introductus, à S. Alexandro xandro I. decreto sancitur, atque stabilipar. A. C., 129.

z. Aque mixtio cum vino in Calice, precipitur ab eodem Alexandro Papa, cum prius effer ad libitum A. C. 126.

. j. Jejunium Quadragelimale, jam priùs à S. Petro Apost, institutum, decretô à S. Telesphoro Pap. firmatur. A. C. 146.

4. Tres Missa infelto Nativitatis Christi omnibus Sacerdoribus permirtuntur à S. Telesphoro. A. C. 147. Ne quispiam hisi jejunus Eucharistiam conficeret; aut sume. ret, præcepit S. Soter. Trud alim

r. Pascha jam pridem Apostosico suffu die Dominica celebratum, honnullis allud volentibus, novô edickô firmatur, à S. Pio I. A.C. 118 option of all for inimal second

6. Ritus velandi & consecrandi Sacras Virgines, à S. Pio I. décernitur. Est tamen lacrari ante 27. annos prohibuit.

7. Veneratio facrarum Imaginum Apo-Milicis Whipuribus in Hilpania frequens, ratelesse mountail perfecutione, planmum publice invalect A. C. 198.

8. Hymnum: Gloria in Excelfis, alta pescantari, pracepit S. Thelesphorus. ... C :

JIEIT on

9. Sacer-

9. Sacerdotes à secularium jurisdictione immunes esse debere, statuit idem Thelesphorus.

10. Desponsatos publice coram Ecclesa copulari, & benedici, statuit S. Soter Pap. Item statuit, ut ad baptizandum Patrinus adhiberetur.

Allenda in 3: Seculo.

r. Ritus Ecclesiasticus sepeliendi mortuos ad hoc refertur seculum, non quasi ab initio Ecclesias statim non fuerir illius usus; sed quia SS. Patres, qui de hoc Ritu scripserunt, hoc saculo potissimum vixerunt.

- na Domini, à Zephyrino Pap. A. C. 209.
- 3. Ut Misse sacrificium nonnis super Altare consecratum offerretur, præcepie S. Sixtus II.
- 4. Jejunium quatuor temporum, quod tempore Apostolorum jam in usu erat, per universam Ecclesiam præcipitur ab Urbano I. Pap.
- 5. Semel lapsos ad pænitentiam recipi posse, desinitur ab Ecclesia A. C. 216. Item non

enfiteor DEO Omnipoten.
Entuittir ab eodem Ponti
otarios ad res Martyrum
lituit S. Antherus Pap.
comnis Christianus ter in
n sumeret, itatuit S. Fabi
singul's ann's Chrysma
Cana Domini, combusti
m Fabianus A. C. 242. I
instituto, Chrysma ex

llamo commilceretur.

dimonia iniri prohibuit ui
onlanguinitatis gradum

iris faramentum à Sacet 5 exigeret, fanxic S. C

## 4. Seculo

fidem fuscipit Constantinus Magnus, asylvestro I. Pap. A. C. 315. Romas bapti zatus.

- 2. Primus vexilla, scuta ac galeas notas signô Crucis idem Constantinus.
- 3. Primus ubique Cruces erigi curat idem Constantinus, legéque cavet, ne qui imposterum afficiatur Crucis supplició.

Browiarium in meliorem, quam anpropam redigitur a S. Damaio I. Pap. 1370.

Pfalmi ut alternis vocibus in Chore linguages, instituit idem Damasus, Pestum Annuntiacionis B. V. M. cele-

Benedictio panis & Mense hoe se-Pasihiditur. Symbolum Athanasii ab codem Sanbilitur, ac publicatur, A. C. 340.

Symbolum Athanalii ab codem Sanlikur, ac publicatur, A. C. 340.

DEum laudimus primo compoar, à S. Ambrolio & Augustino, cum ille

ar à S. Ambrolio & Augultino, cumine de statis fuz 34. Mediolani à S. Ambrolio ibidem Episcopo baptizarecus da 388.

388.

3. Communicantes & C. Canoni addiçur

Siricio Pap. A. C. 388.

Le Interstitia in facris Ordinibus accipdis servari, statuit S. Siricius.

L. Viduarum maritos & bigamos ab ofp. Sacerdotis excludendos esse, statuit

Niduarum maritos & bigamos ab ofe Sacerdotis excludendos esse, statuis in Siricius Pap. Lebiles, vel aliquo membro muti-Clericorum albo non esse adiciden-

b confet S. Anaffalius Pap.

B b 2 27. Us

Cereorum in festo Furificatiointroducitur à Gelafio I. Pap. os antiphonatim dici ; justit S. Pap. fecratam in Cena Domini Ho-

equentem diem pro sacerdote & gyari justit Innocentius I. tionem Misse: Vere dignum & 😂 c. addidit S. Gelalius Pap.

Acorum Ordinationes quater in i præcipit idem Gelalius.

lis in S. Missa orationibus addi S.Leo Magnus : Orate Fratres & c. tur Oblatinem & c. Sancissimum m, Immaculatam Hoffiam & c. Ite, W. 5

ktam Synaxin fub utraque specie kcis impertiri (ut Orthódoxa Ecatraveniret Manichais hareticis, intibus : Christi Corpus absque vewe fuiffe) pracepit S. Gelasius Pap.

demonstrans, id ex arbitrio Ecndere. Przeptum autem illud.

duravit, dum hærelis evanuis. 6. Saculo Bbz

17. Ut Clerici, & qui facris intersunt, Evangelium standô, venerabundi atque curvi, neutiquam sedentes audirent, statuit idem Anastasius Pap.

18. Supplicationes, quas Græci Litanias vocant, tribus diebus ante Ascensionem Domini, Primus instituit S. Mamertus Episcopus Viennensis in Gallia A. C. 390.

in Ecclesia.

1. Confessio publica hoc seculo abro-

Jus Cereorum in festo Purificatio-V. introducitur à Gelaho I. Pap.

simos antiphonatim dici, justit S. inus Pap. Consecratam in Cana Domini Ho-, in sequentem diem pro sacerdote &

mis fervari justit Innocentius 1. Præfationem Missæ: Vere dignum & # eff & c. addidit S. Gelasius Pap.

Clericorum Ordinationes quater in ifieri, præcipit idem Gelalius.

z. Aliis in S. Missa orationibus addi cepit S. Leo Magnus : Orate Fratres & c., ve igitur Oblatinem & c. Sanctissimum

rificium, Inmaculatam Hossiam & c. Ite, la eft.

2. Sacram Synaxin fub utraque specie n Laicis impertiri (ut Orthodoxa Eca contraveniret Manichais hareticis, iugnantibus : Christi Corpus absque venguine fuisse) pracepit S. Gelasius Pap.

tum demonstrans, id ex arbitrio Ecpendere. Præceptum autem illud. sque duravit, dum hærelis evannis,

Bb 2

6. Saculo

## 6. Saculo.

- 1. Æra Christiana, seu mos, quo and à Nativitate Christi numerantur, primum inducitur à Dionysio Exiguo O. S. Bened. A. C. 532.
- 2. Modum recitandi in globulis Roserium Marianum, invenit S. Benedictus Patriarcha. A. C. 538. Idque testatur ipsemet B. Alanus O. S. Dominici, Rosarii promotor eximius.
  - 3. Hymnus : Pange lingua gloriofi, Item

i. Contra hanc pessem Litanias Majoprimus instituit S. Gregorius Magnus. C. \$90.

Antiphonam: Regina Cali composuit

n Gregorius contra candem pestem.
C. 190.
Missam defunctorum in certam forum redegic S. Gregorius Magn.

Cantus Choralis, vulgò Gregoria, item, ut initié Pfalmorum dicatur: us in adjutorium & c. ab codem S. Gree io introducitur, circa an. 121.

o. Primus ex Pontificibus in literis Apoicis se Servens subscriptit S. egorius Magn.

intrate sur 7. Saculo.

t. Usus pulsandi campanas ad Missas acceptances inducitur à Sabiniano. A. C. 604. Juxta alios usum Campanin sin sua Ecclesia primus invenit Paulinus le Urbis in Campania Episcopus, qui ult an. 420.

B b 4

V 41 1

2. Ut

2. Ut lampades accensa in templis tinuè conservarentur, statuit idem tifex.

3. Pantheon à Phoca donô accept & ab Idolis repurgatum, vero DEO i norem omnium Sanctorum dedicavit ftumque omnium Sanctorum instituit S nifacius Pap. A. C. 607 anish amilian

4. Respublica Veneta titulo Reipu Christianissima infignitur ab Honorio A. C. 630.

1. Festum Exaltationis S. Crucis infl idem Honorius, ob lignum S. Cruc

Heraclio Imper. è Perside relatun C. 628.

6. Cantum Ecclefiasticum pristino gori restituit, & Organa humanæ voc hibuit Vitalianus Pap.

7. Usum pallii, ut mederetur multi

moniæ malis, Archi - Episcopis con gratin juffit, S., Leo, J. B. Bull and J.

\* 8.11 Agnus DEI, Milla adjocit Sa Bon A. C. 690. 6 34 1 300 1 .6 Light Commence 1 10000

inp graning & Seculo. 1. Organa primum A. C. 757. in

liam invehuntur. 5.5 € 2. Pij

2. Pipinus Rex Galliæ primus fuit, qui meritis & in fedem Apostolicam pietate nomen Christianissimi adeptus, & in posteros derivavit.

3. Ufus oblignandi Bullas Portificias per plumbum, abjecta cera, inducitur hoe æculô. son out a

which is the go Sacrulo. A Canonizatio folennie induckumA, C 800 qua Yerde in presentia Caroli Magni 2000 Per primus Pontificum Germaniam petiit, in Sanctorum numerum ad-

scriptus est Suitbérdus Episcopus, Ord. S. Ben. -10-2. Coronatio Imperatorum inducitur A. C. 800. qua primus Roma à Leone III. in Occidentis Imperatorem coronatus est Carolus Magnus, Pipini Regis Galliz filius,

Ingelheymii in Germania natus, Hæc lolita Coronatio cum Carolo V. exspiravit wifin Pretioliores vellen surrum & argen-

mini omnisque corporis luxus universa Clare interdicuntur à Gregorio IV. Pap. Petun SS. Trinkatist cum Officio.

M: Alarino, compolito a relebrari, gapit. &. C. 300. 

s. Festum Bbs

- r. Festum omnium Sanctorum Roma hachenus celebratum, Deinceps ubique terratum celebrandum instituit Gregorius IV. A. C. 835.
  - e. Usus Campanarum apud Gracos inducitur A. C. 865.
  - 7. Profæ Ecclesiasticæ sub Sacrum camendæ, primum compositæ sunt à Nodegero Leodiensi A. 877.
  - 8. Lilia seuto Francico indita fuêre circa annum Christi 845.

## 10. Saculo.

- 1. Antiphona: Salve Regina, compofita est, à S. Petro Episcopo Compostellano A. 919. Melos illud, quo hæc Antiphona concinitur, compositum est à B. Hermano Ord. S. Ben. qui obiit A. 1014.
- 2. Primus Commemorationem omnium fidelium Defunctorum, prima die post sessium omnium SS, in suis Monasteriis sieri præcepit 3. Odilo Abbas cluniacensis, Ord. S. Ben. A. 998. Quem ritum postea universalis Ecclesia recipiens comprobavit.

3. S.R.

- 3. S. R. I. Electores, qui ex solis Germaniæ Principibus esse debeant, primus instituit Gregorius V. Saxo Ord. Ben. A. C. 996.
  - 11. Saculo.
- 1. Symbolum primò cantabatur post Evangelium Romæ A. C. 1014.
- 2. Gruciata contra infideles & przcipuè pro recuperatione terrz Sancz primò indicuntur ab Urbano II. A.C. 1055.
- 3. Globus aureus cum corona, infigne imperii fit.
- 4. Officium parvum B. V. Marie juxta Mabillon primò composuit S. Petrus Damiani Ord. S. Benedicti qui floruit A. C. 1052.
  - 5. Alma Redemptoris Mater.
- 6. Ut septem Horz Canonicz quotidie à quovis Clerico dicerentur, præcepit Urbams II. Pap.
- 7. Festum Immaculatæ Conceptionis, mjus cultum S. Jacobus Apostolus in Hispania jam fundabat, primus in Anglia intituit S. Anselmus Cantuariensis Architicopus Ord. S. Bened, qui floruit A. C. 1084. Quod postea Sixtus IV. Pap. circa annum

Christian

an. 1471. ab universa Ecclesia celebrari

12. Saculo.

1. Corpora SS. Trium Regum Mediolanô à Reinoldo comite à Dassel Friderici I. Imp. Cancellario, Coloniam transferuntur A. C. 1168.

2. Rofæ aureæ benedictio hoc Sæculô cæpta est.

13. Saculo.

1. Usus erigendi præsepia die Nativitatis Christi, inducitur à S. Francisco Assisiensi A. C. 1208.

2. Sedes

distribute shillie posts hodie habentur, in depict wiftience continue Contueringlis Attherinicopus, qui obiit 12284 530

A Marie Deipara è Nazareth in Oalemtiam, Angelorum manibus transferuncur

& S. Domus Lauretain Therland, com necillet ibi cibus annis, ad locum, in quo defacto est, per 100000 passus transfer-tur A. C. 1294, Sinouser Visible 9: Concluse ad electionem Paper inflituit

Gregorius X. A. C. 3274. 10. Inquisitio in Hæretices in Hispania instituitur A. C. 1229. 11. Genuflexio ad bomo factus est, agen-

te S. Ludovico; uti & prostratio in lectio-ne Passionis ad illud: Exspiravit, inducitur. 12. Magisterium Sacri Palatii statuitur.

13. Necessitas confirmationis Religionum à folo Pontifice, inducitur.

ur Colorada Aban cana Lang fubilai celebratio centenaria ffatuleur à Bonifacio VIII.- A. C. 1300. Que ce-

ratio polica per Clementem VI, A. C. Printer H. A. C. 1484. ill'Af. Ented H .

2. Sedes Apostolica à Roma in Galliam, nempe Avenionem transfertur à Clemente V. Gallo A. C. 1301, quam postea iterum Romam reduxit Gregorius XI. A. C. 1376.

3. Corpus Christi sub Hostia consecratâ, publică supplicatione processionalites per Urbem Papiæ gestari cæptum A. C. 1364.

4. Festum Visitationis Deiparæ ab Urbano VI. instituitur A. C. 1389.

15. Seculo.

Silendarium novum, vulgo Gregofinate ploco Calendarii i Julio Celari Ministri banc normam sedacti, inducitur I Gregorio XIII: A. Ca 1482. Huic Galen-

initis Radahonensibus confiniering A. C.

700.

31 Circa annum Christi 19749. paymeranner per orbent insiventam Mopphiggis
ta 1994. on the Common 2003 with ell
20 Circle Private State Sanction,
societa JESD fundamentary attentions,
sibili animarum lubra in Baideliam indianotur.

7. Triduana de fiorassim oratio inchoanir à PP. Societatis IESU. Duante app. Secreto.

1. Congregationem de propaganda: fide attanto Exegorias XV.A.C. 1622.

2. Titultas Entinentéfinorum Cardinatiul attribultur ab Urbano VIII. A. C.

hais arttivalter ab Urbano Ville A. C.
630. Prids vocati fant Makriffini & Reministrifini (11) die om general

9. Festian & Officium & Angeli Custoinstituitur hoc seculo.

perco I . A

4. Congregatio Benedictino - Bayarica fub Titulo SS. Angelorum Cultod. proprio motu erigitur, atque Exemptione donatur ab Innocento XI. A. C. 1684.

1. Restirutio honorum Ecclesiastico rum, datis literis, jubetur ac promulgatur à Ferdinando II. Imperatore A. C. 1629.

6. Supremum S. Inquifitionis tribunal instituitur Romæ. A. C. 1642.

7. Decem Monasteria in Palatinatu superiori, quorum fructus Maximilianus L Bavariæ Dux annuente Utbano VIII. in annos 15. colligere poterat, ut fumptusin belium Bohemicum expensos refarciret,

Ecclefiæ reftituuntur A. C.

north and 18. Seculo

I. Mos salutandi his verbis: Laudetuv IESUS Christus, per universam Eccle-Congregation of Turious mail

2. Constitutio Unigenitus, vulgatur à Clemente XI. A. C. 1713. Quam Rex · Ludovicus XV. ab omnibus & fingulis in

Gallia recipi juffit A. 1730- 2019 2018 3. Congregatio sub titulo de Nonmal-

his Rome instituitur A. C. 1721. idil Ditini gib Regnorum & Electora

Romanum Imperium.

mus Rex Romanorum fuit Romulus, à quo Roma condita est annô Christ. 713. Hoc Regnum duravit

xactis Regibus cæptum est guberer Consules, Primi Consules suêre vius Brutus & L. Tarquinius Col-

Cafar, annô ante Christ, 47. A quo im appellatio.

Hie enim . our Pringfres C

rimus Imperatorum Christianus constantinus I. baptizatus Romæ à vestro Pontis, an. 315.

Comanum Imperium primò divisum Occidentale & Orientale à Theodoigno an. 395. cujus filius Honorius,
fuit Imperator in Occidente. Ad
divisionem ansam dedit Constantiagnus, eò quòd Constantinopolim,
n hanc novam, condiderit an. 325.

n hanc novam, condiderit an. 325.
rimus in Occidente Romano-Gers Imperator fuit Carolus Magnus,
reg. Stud. Jov. Ce à Leone

à Leone III. Pontif. an. 200. ipio tone Namil die Romm coronarus.

7. Primus ex Domo Auftraca Imi tor fuit Rudolphus I. Habspurgicus, muni calculo clectus an, 1273 Per 1
tem Caroli VI. Imp. Doinus Habipun extincta est an. 1740.

 $\mathbf{R}_{:S}$ Turcicum Imperium, . d

1. Primus. Turcarum Imperator Ottomanus I. natione Tartarus , ve Gracorum Imperatorum stemmate or

dus. Hic enim , cum Principes Chris

Moscoviticum Imperium.

. Moscovia nomen originem trahit ab ne Moscua, ad quam princeps Sedes nslata est an. 1300. Russia verò nomen Puffol, Duce ejus primo, qui amplifum Ducatum suum divisit in Russiam am, Rubram, & Nigram an. 550.

. Gregorius Dux omnium primus fucmit Tartaris. At Joannes Bafilides pris fuit, qui tandem an. 1477. Tartaron jugo , quibus vectigalis erat , fe liavit.

. Bahlius filius Bafilidis, primus fibi nen sumpsit Czar, quod idem sonat ac x. Denique Petrus Alexius an. 1721.

peratoris nomen sibi adscivit. 4. Imperium Moscoviticum hodie est plissimum; in latitudine numerat milria germanica circiter 380. in longituie verò longe plura.

r. Tempore pacis numerat hoc Impem ultra 100, tempore verò belli 300. lia Militum.

Hispania Regnum.

t. Primus Hispania Rex fuit Thubal, ius lapheti anno post diluvium 143.

Cc 2

Dein rexerunt Celta (Germani) tum Romani, demum Gothi, vel rectius Vifigothi, ex quibus primus Rex erat dicus Athanaricus an. Christ. 369.

- 2. Primus titulum Catholici Regis adeptus est Reccaredus à Concilio Toletano an. 590. eò quòd Arianos ex Hispania exturbarit.
- 3. Ultimus Gothorum Rex erat Rodericus. Cum enim hic Rex Juliani Comitis filiam imprægnaffet, Julianus infamiæ hujus impatiens, & vindietæ cupidus, Ulit,

tim Maurorum tota Hispania fuerint ca; & denue 900. millia à Philippo, an. 1610. non annumeratis iis, qui is intermediis suis sedibus fuerunt G.

Dommunes, iique annui Hifpaniz ventus sunt 100. milliones; non anneraris iis divitiis, que ex tribus Orbis tibus quotannis advehuntur.

. In fola Hispania numerantur Archiecopi 8. Episcopi 64. Abhatiæ & Monaja 12000, Parochiæ 25000. ะ เกมระเดย

jessa 🖈 . Lufitaniæ Regnum. તે 🗧 🕯 Lufitania, seu Portugallia idem ek Fortes-Gallia; nam, cum ad Lusita-"Bortus" Galli ereberrime suas naves

suliffent, natum est dehine nomeh Tugalian Pertinebat olim ad Hispaniam. Apponfes orlinus region Lustrania ores lumplit, Hilpanico le juri fubtra:

s an. 1144. as 4. 1. . Philippus II. Hispania Rex Lusium. n ditioni sua denue adjecit ani 1801

bquam Sebastianus, Lustanize Rex à **beris in Africa cæfus fuit,** ٦., 4. Mox

Cc 3

- 4. Mox iterum sub Philippo IV. Hispaniæ Rege Lusitani suummet sibi Regem
  crearunt Joannem Bragantinum Ducem
  an. 1640. Cujus posteri hodiedum sceptrum rotant.
- f. Annui Portugalliz Proventus funt 60. milliones florenorum, non annumeratis proventibus ex Asia, Africa & America.

Gallie Regnum

1. Primus Rex Gallia fuit Pharamun-

in porrigente, ictu culci lateri-adiregionem cord us estran, 2610.

Annui Regis Proventus in florenorum.

Gallia numerantur Arel lopi circiter 108. Parock 1370. Priores 12450.

Lum Commendation ictus in commendation culci

Gallia numerantur Arel
lopi circiter 108. Parock
1370. Priores 12450.
tum Commendature 26
verformin Religioforum
1660 Ordines Equitum
35

pia primum regnârunt Li At diluvium 142 postes F quodam, qui Brito vo

- 2. Britanniæ magnæ, postquam in unum Regnum coaluit, primus Rex suit Egbertus an. 801.
- 3. Primus Regum Christianam, fidem amplexus est Lucius an. 185.
- 4. Primus ab obedientia, & unione Ecclesiæ desecte Henricus VIII. atque suo ac Senatus (Parlamentum vocant) nomino decrevit, seipsum Anglicæ Ecclesiæ supremum caput, & Pontisicem esse an 1535. Ecclesiarum ac Monasteriorum bona sisco addixit: Monachos, sacrasque DEO Virgines ad sæculum & sacrileges nuptiss

8. Primus ex Domo Brunsvicensi Lumenergica Rex Angliz suit salutatis Georgius Ludovicus, Elector Honoveranus an. 1714.

7. Proventus annui, ilque nomine Regii ad multos auri milliones non femel tantum excreverunt, ex quibus tamen Regi (ut P. Kolb dicit) non nili duo, sut tres milliones conceduntur quius reditus funt annis variis diversi, quam diversa nimirum est Parlamenti in Regem suum vel propensio, vel aversio.

## Scotiæ Regnum.

9.1. Primus Scotorum Rex erat Fergus, fus, dudum jam ante Christum natum.

2. Primus Regum Chilitianam Midelli amplexus est Donaldus I. cum Regina, Liberis ac tota Nobilitate an. Christ. 201.

3. Hoc Regnum mansit Catholicum per 13. secula, donec Maria Stuarta, sectia Regina, imò & Anglia, si sus spectes, ab Elisabetha Cognata, Anglonum Regina, post 20. annorum carcetem erali in pegmate capite plexa est, an 1587. Post mortem enim Catholica hujus

Cc f Reginæ

Regine, Scotia à fide Catholica capit deficere.

Hibernia Regnum.

1. Hiberniæ Regis titulum fibi primus usurpavit Slanius annô ante Christum 1566. primis verò post Christum natum feculis hoc Regnum quinque Reguli possidebant, quorum potentior vocabatur Rex Hibernia.

annum 1171, totá Hibernia armis potitus est, captô & in Angliam translato Hibernorum Rege Wilhelmo, & ex es

gensi, dogmate Orthodoxo imbutus, & baptizatus est.

Verum an, 1523. electus est Fridericus I. Dux Holsato-Schlesvicensis, eidemque jus perpetuæ successionis concessum à regni proceribus.

4. Primus Lutheri hæresin induxit idem Fridericus I. an. 1524.

Succia Regnum.

- num, vel cerre inter prima Europategna est collocandum.
- 2. Suecia primus Rex fult Sichtragus; po tempore, nescitur. Ejus tamen quarus Rex Hasmundus nomine, regnavit Annô Mundi 2960.
- 3. Primus Regum Christianam fidem amplexus est Olaus, I. ab Anschario sacri Baptismatis aqua ablutus. Olaus obiit an. 900.
- 4. Reges olim eligebantur. Sed Guflavo I, coronæ hæreditas concessa est in omnes posteros an. 1144.
  - f. Primas hæresin Lutberanam introduxit

affecerit, nemo nelcit. In pugna ad Lutzenum, contra Calarianoa. jectu glandis periit an 1632. Eta relinquens filiam, homine Christ

que abdicató sponte sua regne, cessorem sibi delegit patruum suu rditing Gustavent Biponsidum (DK m my bruit) recentis little annos os 200. millibus Philippessum, De nipontum (Spebruck) peciic, ibiqu lice Cacholicam fidem professa c 1464, obiit Roma an 1689 H. X 7. Bellum hoc Suggical annos, si nimirum à turbis Boher ad pacent Westphalicam an. 1642.

Poloniæ Regnum.

er sese ita diviserunt, ur Lecho Polo-, Zecho Bobemia, & Russo Russa oberit circa annum Christi 550.

2. Primus Ducum Christianam fidem plexus est Micislaus I. qui obiit an. 3. Hujus exemplum mox secuti sunt iversi Poloni; Christi vexillis sese sub-cerunt, & Sacramentum Rom. Ponci dixerunt, in cujus rei testimonium er Sacra constituti Poloni evaginatis

dis stare decreverunt, quoties dein-

ps facra Evangelii verba legerentur.

3. Primus Polonorum Rex fuit Bolesis I. Micislai I. filius. Poloni à Carolo
agno tributarii facti funt an. 810. Vem Otto Hi. Imp. Poloniam profectus,
que à Boleslao humanissime exceptus,
n tantum Boleslao tributum remisit,
l & Coronam Regiam manu Imperaria imposuit an. 1001. Nunc sui juris
ti Poloni sibimet Reges eligunt.

d. Primus ex Domo Saxonica à majori lonorum parte in Regem electus est idericus Augustus, Saxoniæ Elector an. 77. Nuperis Suecorum motibus turii Poloni, spreto Augusto Rege, alium gerunt Stanislaum Comitem de Lectural Stanislaum Comitem de Lectural Suecis pulsis, restrus est Augustus an, 1709.

- f. Polonia Respublica libera est, cujus Rex sine Senatus, aut Comitiorum arbitrio nihil habet, quod imperet. Legati (land Botten) qui à singulis provinciis ad Comitia mittuntur, tantam habent autoritatem, ut si vel unus refragetur, totis Comitiis nihil actum sit.
- 6. Polonorum Religio, Catholica est, tot tamen motibus, in Borussia pracipuè, nidulati sunt etiam Lutherani, qui Dissidentes ibi vocantur.

## Hungariæ Regnum.

- t. Hungaria suum nomen trahit ab Hunnis, qui circa mare Nigrum quondam fixerunt sedem; inde verò in Pannoniam, seu Hungariam ex eo tempore etiam appellatam, cum Romanis varia fortuna decertarunt; victis tandem Romanis, Hoc regnum occuparunt.
- 2. Primus Hunnorum Rex erat Attila, electus an. 400. qui flagellum DEI le dici passus est. Hic in Romanam ditionem varias secit irruptiones; in Græciam, deinde in Germaniam, postea in Galliam, demum in Italiam. Romæ dum immineret, obviàm ipsi venit S. Leo Pontisex, qui

qui non tam facundia quam divino nutu tyrannum tune ab Urbis excidio submovit. An. 452, Tandem in Hungariam resectios in interpretaria apoplexia ta-

Resident progression apopteria taflue intetilosts 414, atatis sue, ut nonnullis placet 124.

dolpho Ottonis filio seditioso conjunctis copiis per Havariam penetrârunt in Sugviam, ubi in campis Lyci (senfeld) prupe Augustam Vindelicorum Otto Imp. comite S. Udalrico Augustano Episcopo, qui oblata sibi de celo cruce Christianum exerzitum animavit, Hunnos penitus pro-

fitravit, tribus corum Regulis ex arbore suspensis, an. 955.

4. Primus Hungaria; Rex Christianus enic Saphanus I. Sanctus, coronatus an. 2001. Antè autem simul cum Geysa, Hunnorum Duce & patre suo haptizatus an. 989.

lem fuffragiùs est concessum Regibus ; bedie verò Austriaca familia ob Augusta in Hungariam merim hareditarium est

hodie verò Austriacæ familiæ ob Augusta in Hungariam merita, hæreditarium est fastum an. 1687.

## Bohemiæ Regnum.

wooden I and wall

chus, frater Lechi, ex Croatia ortus, circa annum Christi 550.

2. Primus Bohemiæ Rex fuit Wenceslaus I. Sanctus, quem Otto Magnus
Imp. constituit, eique dono dedit Moraviam an. 936. Sed cum Boleslaus Wenceslao fratri id honoris invidens eum impià nece sustulisset, regià purpurà iterum
exuta est Bohemia an. 937. Eam tamen
Uladislao II. restituit fridericus Barbarossa Imp. an. 1140.

3. Bohemiam Austriæ junxit ferdinandus I. Imp. electus à Bohemis Rex an. 1726. Regnum hoc adeptus est tam electione Procerum, quam nuptiis Anna filiæ Ladislai Behemiæ & Hungariæ Regis. Eo ex tempore Bohemiæ Sceptrum nunquam ab Austria avulsum est; nam perpaucos unius hyemis menses, quibus Fridericus Palatinus à Bohemis in Regem electus, & an. 1620. in monte albo prope Pragam cæsus est, haud attendendos esse putamus.

Electoratus Moguntinus.

ifus, natus patre Carpentario, à quo mum Rotæ insignia, quibus ipse adrit: Willis, recole, quis es, & unde is: Willis, beiner Antunfft nicht bers

Obiit an. 1001.

Lector & Archiepiscopus Mogunus omnium Electorum primus & sums est.

Archi-Cancellarius est Imperii per rmaniam. Et quidquid in Comitiis standum legendumque est, priùs ipsi ribetur.

. Electores ad Electionem Imperatoconvocat, eumque corona redimit, n sua provincia, seu Dizcesi existit; s cum Coloniensi alternat.

f. Annui Proventus Electoris Mogunfunt duo circiter florenorum milli-

Electoratus Trevirensis.

1. Primus S. R. I. Elector fuit Ludolus è Ducibus Saxonum an. 998. Schreg. Stud. Jov. D d 2. Eielia.

mund North

2. Elector & Archiopiscopus Trev

sis est inter Electores lecundus. 3. Est Archi-Cancellarius per Gal

& Regnum Andatenie , leu Burg cum. Sed cum nulle figt expeditio nullam etiam habet Arthivum. Mina. Annui Proventus hujus Electori Windshim aliquot centena florenorum

-irel & Electoratus Colonienfis. 2 r. Primus S. R. I. Elector fuit S.

r asa a sal A

in all and

**3**) • ( **3**:

Elector & Rex Bohemiæ est Electoquartus, & post Ecclesiasticos pri-

Archipincernæ munere fungitur in a Imperatoris, eidemque poculum t. Hoc Archipincernæ officium Wento IV., Bohemiæ Regi addidit Rudol-I. Imp. an. 1286.

Electoratus Bavaricus.

Primus Bavariæ Rex fuit Aldigerius, Adelgericus anno Christ. 456. in ortamen, & serie Ducum Bavariæ ur Theodo I. ab anno 508. Primus Christianus suit Theodo III. Agitologia S. Ruperto Benedictino Ratisbaptizatus an. 589.

Primus reduxit Electoratum ad Dun Bavariæ, à qua hæc dignitas olim
nata erat. Maximilianus I. an. 1623.
nanc electoralem dignitatem, postFridericum Electorem Palatinum,
Regem Bohemicum ad Pragam in
n Albo an. 1620. ad internecionem
t, in præmium laboris ac sumtuum
linando II. lmp. unà cum Ducatu
ioris Palatinatûs obtinuit, an. 1623.
D d 2

• ( quem etiatir fidein C

3. Bavariæ Elector est inter Elect **មួយនៃសង្គេ**្រា ខាងក្រាស់ សង្គម 14. Eft paritet imperis Archidopifa

Picarius Imperil per Bavagie ; Sas Franconie ; & Zhoni Superioris Q Franconia , & Rhoni Superioris (III lam. f. Bavariæ Ducatus quatuor Reg

nihus gubernatur è quatuor præcipuis bibus; Monachio Electorum Regia, disbuto, Straubinga & Burgbufia. R men Ambergense in Superiori Palatit 6. Fluvii in Bayaria nobiliores funt

seriori verò Palatinatu vix 800. floreum millia. Mechanisman

Electoratus Saxonicus. Primus Saxonum Dux, & ultimus fuit Witekindus, qui à Carolo M. triginta annorum prælia penitus deus, fidem Christianam amplexus est

785. 2. Primus Saxoniæ Elector erat Ber-rdus, Comes Ascanius, Alberti Ursi andenburgici filius, creatus à Frideo Barbarossa an. 1181.

3. Primus ad Lutherum defecit Friricus; qui obiit an. 1525. Ad gremium ce Ecclefiæ iterum redit Fridericus igustus I. Polonorum Rex an. 1696. em Catholicam etiam amplexus est imogenitus Fridericus Augustus II.

4. Saxoniæ Elector est inter Electores tus.

s. Est parter Imperii Archimareschal-

& Enlifer Imperatoris.

6. Et interegni tempore, Imperii Virius illis in locis, ubi viget Jus Saxo-

Dd 3 micum. nicum, scilicet in Ducatu Saxonia, Marchionatu Brandenburgico, Ducutu Brundvicensi, Mechlenburgico, Pomerania & Bremensi.

7. Est etiam summus post Cæsarem Je dex omnium in roto Imperio Tubicinum, & tympanotribarum. Denique rei Venatoriæ imperialis Præsectus.

Electoratus Brandenburgicus.

1. Primus Marchio (limitis custodiend ergò) ab Henrico Aucupe constitutus el Sipefridus. Comes Ringelheimensis and

tores septimus, & Imperii Archi-

Electori Brandenburgico, & nuno uffix Regi tam amplæ fubeffe cernun-Provincix, ut ferè feptimam univerfattania partem videatur possidere. Una mirum non est, si ex iis in singulos anferè triginta slorenorum milliones coltre possit.

Electoratus Palatinus.

. Vocabulum Polarinus jam vetustifis Romanis notum ; à Palatiis Regum n originem ducit : Palatini enim vofunt Ministri in Palatiis ; Unde Coes Palatini olim serè idem erant, quod ne supremi Aulæ Præsecti.

. Primus Elector è Palatinis Rheni us est Sigefridus an. 1001.

Palatinatum Superiorem primum obuit Rudolphus II, qui oblit an. 1353.

Religio tam in inferiori quam superi Palatinatu tempore Lutheri ferè tannis suit immutata. Qualem susceune Principes sidem, ad talem suscindam coacti sunt & Subditi; unde hi

Dd4 erant

grant hoc anno Lutherani , giteri west Springues & suggest docinity 7. Primus in Ducatum Nosbergs partim Luthero , partim Calvino ctum, fidem Catholicam introduxit gangus Wilhelmus, Dux Neoburg qui eandem fidem jam an. 1614. a xus eft. A sit of the room man

- C. Familia: Nodanglos : nuger ex est in Carolo Philippo, Electore Pal an. 1743. cui in Electoratu fucceflit

bacenfis, iridem Carolus Philippus. D 7. Eft inter Hickores octavus

iquo vult Dux Wirtenbergicus. itae nunc in excogitando novo Archiicio pro hoc Electore laboratur.

us, quibus donati funt Electores re-

. Annui Proventus hujus Electoris funt out 8. florenorum milliones.

Initia Episcopatuum in Germania.

Sedem Episcopalem omnium Ecclesian totius Christianitatis primam at Princalem, Roma constituit S. Petrik Apous an. 43. His primo quidem Analoga in Syria sedem fixit, eò quò de ent negotia Ecclesia. Assatica 37 fon ientalis: pòst verò, ubi Roma affetti ristiana amplior locus datus est y intima amplior locus datus est y intima summi Pontificatús fundamenta fecto

Ditiones Romani Pontificis (1995-1915).

Result Ferrationis, a. Dugatus Urbipas
Ducatus. Spoletanus. 4. territorium
sonienis, f. Romandiola. 6. Marchia
conitana. 7. Patrimonium S. Patri S.
er Sabipeniis. 9. Campania Romana. 8.

er Saothenus. 9. Camp igna Gastrensis.

D d s

Annui

\* Annui Proventus, quos Pontife fuis Provinciis colligit, funt 10. mill florenorum.

1. Episcopatui huic initium fee Crescens S. Pauli Discipulus, à S. more Discipulorum aliorum Româ e sus ad docendum gentes Evangelium

2. Primus Archi-Episcopus suit S. facius Benedictinus ex Anglia, Ven. Discipulus an. 745. qui & suecessu poris tres erexit Episcopatus: Herlensen, Eustadianum & Ersurtenses Hujus Archi-Episcopi sunt S.

ganei: 1. Episcopus Herbipolensis. 2. matiensis. 3. Eustadianus 4. Spis. Argentoratensis 6. Constantiensis 7 gustanus. 8. Hildesheimiensis. 9. I bornensis. 10. Curiensis. Quondam

Halberstadions and non Verden Acatholicis suo Archi - Episcopo pric culo erepri di la catholicis suo Archi - Episcopo pric culo erepri di la catholicis suo Archi - Episcopo pric culo erepri di la catholicis suo acatholicis 
Fectella funt humero 24. quorum y profapia minimum per 16. legitimas rationes demonstranda est.

2. Episcopatus Trevirensis.

1. Hujus Episcopatûs fundamen

Sucharius, à S. Petro missus an, circi-. 197. Primus Archit-Epilcopus fuit S. Apri-

quem S. Helena Constantini Magni Ma-Antiochia Romam, & Inde Treviros uctum creari curavit Archi- Epilcopum

as loci primum, datis à S. Sylvestro t. amplifilmæ potestatis testibus literis: iit Agritius an. 3341

. Suffraganei Trevitentis Archi-Epift i olim plures, hothertes duntaxat nurantur: 1. Meténiis. 2. Tulleniis. 3. Verentis.

Canonici sunt numero 16. út vocant italates, quibus accedunt 24. Domii, aut Domicellarii, omnes ex vetusta ilitate felecis. 10**5**)

3. Epifcopatus Colonienfis. t. Primus Episcopus fuit S. Maternus

Petro missus an circiter 66. . Primus Archi-Epheopus fuit S. Agibus, à S. Bonifacio Beneticino Poilli ादन रजे**तनत** nomine creatus an. 750. Suffraganei Colonientis Archi Epik i sunt r. Leodiens: 2. Monasterien!

3. Oshabrugensis. Caponici sunt 50. nimirum Capitula-. Preshyteri 8. Domicelli 17. omnes Matristima aut Perillustri familia nati.

1. Historici passim farentur, Ratisbona

proximis Christo patienti seculis sedisse Episcopos; constat enim, quòd S. Marcus S. Pauli Discipulus, aut verius S. Josephus & Cyrinus Ratisbonam Episcopi venerint. Verum nec hi, neque alii, ut

S. Paulinus, S. Lupus, S. Rupertus, S. Emmeramus fuerunt Episcopi Ordinarii, sed

2. Primus Ordinarius Episcopus suit S-Garibaldus, Benedictinus S. Bonifacii Germania: Apostoli Discipulus, qui in Monasterio S. Emmerami residebat. Obiit an. 752. Quem virtutibus & miraculis amulati sunt successi temporis S. Wolffgangus, & B. Albertus Magnus &c. Unde vix est in Germania Episcopatus, qui plures numerat Episcopos Sanctos, quam Episcopatus Ratisbonensis.

therum deficere caperunt Cives Ratisbonenses circa an. 1526. sed quia nemo Ratisbona erat, qui fortiter satis adversus seditiosos Cives pugnaret, evenit, ut contemptis, vel omnino pulsis Sacerdotibus Catholicis, ambabus manibus amplexi sint Lutheri haresin. Primus corum Parochus erat Nicolaus Gallus, Lutheri Discipulus, à Wittenberga vocatus, qui 14. Octobr.

an.



1543. actus Parochiales ( ouf gut Euthe 1) esercere cupit. Atmui Proventus hajus Epilcopi funt Mines millis florenorum.

Cathedrali Ecclesis, nu-

File Epifeopatus Romanz ju er vertis eff. 1000

S. Episcopatus Frisingensis. Primus Epilcopus fuit S. Corbinianus, nedictinus ex Gallia, à S. Gregorio II. nt. in Germaniam miffus. Hic Episcous ab ipfo est fundatus an. 724. ex bonis latifundiis Ducis Bojariæ, tam in ipfa

varia, quam in moderna Tyroli donati. . Hunc Episcopatum variis privilegiis tit S. Bonifacius, Moguntinus Archiscopus & Germanorum Apostolus. . Canonici in hac Cathedrali Ecclefia

merentar, a4. 4. Annui Proventus hujus Episcopi sunt ntub circiter florenorum millia.

. Episcopatus Salisburgensis. I. Primus Episcopus suit S. Rupertus, nedictious ex Gallia, qui hunc Episcorum an. 582. postquam an. 580. Bavamed Christum convertit, sundavit ex

nis que à Theodone Bavarie Duce don prepit Obiit hic Bojorum Apostolus

2. Primus Archi - Episcopus Salisbut gensis suit Arno, antè Abbas S. Petri Ord S. Ben. cui hanc Archi - Episcopi dignitaten concessit Leo III. Pontif an. 798. Undeli ferè perpetua inter Archi - Episcopos Salis burgenses, & Episcopos Passavienses orta vix nostris his seculis est finita; cum & hi & illi dignitatem Archi - Episcopi sibi à Pontificibus concessam affererent.

3. Hic Archi-Episcopus est Legatus Pontificius Natus, passimque vocatur Primas Germania.

4. In Comitiis Imperii primus est in Ordine Principum Ecclesiasticorum, & Drectorium habet in Collegio Principum

T. Primus Episcopus sertur suisse Erbenfridus, qui obiit an 621 cum enim rechi-Episcopi è Laureace (urbs olim erat n superiori Austria) ab Hunnis sugrint leturbati, Theodo II. Dux Bavaria superatis his hostibus, Erchenfrido Passavium cagna ex parte destructum ad erigendum ferum Episcopatum donavit. Adeoque sinh hic erant Archi-Episcopi. Ab Artone autem Salisburgensi Episcopo Roma mpetrata dignitate Archi-Episcopali, Archi-Episcopatus Passaviensis exspirasse sertur.

2. Multi posthac Passavienses Episcopi, pomen Archi-Episcopi sibi vindicatum liverunt; at nihil Romæ essecere, nisi quòd Innocentius XII. Episcopum Passaviensem ab Archi-Episcopali Salisburgensi potestate exemptum declararit.

3. Canonici in Ecclelia Passaviensi numerantur 24. Nobilium prosapia insignes serè omnes.

4. Ob proventuum copiam Episcopatum hunc numerat Pockius inter ditiores Principatus.

Episcopatus Eichstetensis.

1. Hunc Episcopatum instituit an. 747.

S. Bonisacius Moguntinus Archi-Episcopus, deni præesse jussit S. Willebaldum,

Benedictinum ex Anglia Fundum huic Episcopus.

cupa-

mes Hirsbergenfis, bonorum fuorum har redem scribens Ecclesiam Eichstettensem 2. Annui Proventus hujus Episcopi sunt

ducenta circiter florenorum millia.

9. Episcopatus Herbipolensis.

r. Hunc Episcopatum erexit S. Bonisticius, Moguntinus Archi-Episcopus and 747. Cui præesse justit S. Burchardum, Benedictinum ex Anglia.

2. Hic Episcopatus est simul Ducatus,

de quo dicitur. Herbipolis fola, judicat enfe, fola. Würkburg brum ben Degen führt,

Weils auch jugleich das Land regiert.

3. Annui Proventus hujus Episcopi & Ducis, sunt duo circiter milliones.

10. Episcopatus Bambergensis.

1. Hunc Episcopatum regiis sumptibus

erexit, & eidem de amplifimis reditibus prospexit S. Henricus Bavariæ Dux & Imperator. Quam sundationem Benedicus VIII. Pontisex non tantum an. 1019. approbavit, sed & Episcopis hoc privile-

gium concessit, ut nimirum iidem non minus, quam Archiepiscopi pallio Romano ornarentur, & ordine omnibus in

Germania Episcopis præcellerent.

2. Primus Episcopus fuit Eberburdus,
Benedictinus, S. Henrici Imp. Cancel-

larius.



II. Episcopatus Viennensis.

Iic Episcopatus primum erectus est à riderico III. Imp. an. 1468.

Id Archi - Episcopatum promotus est

1. 1722.
12. Episcopatus Constantiensis.
Iuic Episcopatui initium fecit S. Beatus,
Petri Apostoli Discipulus.

Constantiensis Episcopus est Director irculi Suevici cum Duce Wirtenberco.

Innui Proventus hujus Episcopi sunt 40.

it 30. millia florenorum.

13. Episcopatus Augustanus.
lic Episcopatus à quo tundatus, incermest. Primus ejus Episcopus fuisse

rtur Sozimus circa annum 608.

Iujus Episcopi ordinaria Sedes est Dilngæ.

Canonici in Ecclesia Cathedrali sunt 40.

feniores simul & juniores in unum conngantur numerum. Innui Proventus hujus Episcopi sunt intum circiter slorenorum millia.

14. Episcopatus Hildesbeimensis. lic Episcopatus fundatus est à Carolo lagno circa annum 796. Cujus primus piscopus fuit Guntharius, Benedicti-

S breg, Stud. Jov. Ee 3. An-

3. Annui Proventus hujus Episcopi sun 500. eirciter florenorum millia.

15. Episcopatus Wormatiensis.

. Primus Episcopus fuit S. Victor, qui an. 348. Synodo Coloniensi præsensadfuit, & contra Arianos pugnavit.

Episcopus est Director Circuli Rhenani sup. cum Palatino Simmerensi.

 In Cathedrali Ecclefia Canonicos numerant alii novem, alii tredecim, non annumeratis Junioribus.

 Annui Proventus hujus Episcopi vix sunt 40. millia florenorum.

16. Episcopatus Spirensis.

1. Hunc Episcopatum erexit Jessius sive Jasinus, primus ibi Episcopus, qui an 148.

Spiræ Christi Evangelium prædicavit.

nnui Épiscopales Reditus sunt octogincirciter florenorum millia.

is. Episcopatus Baderbornensis. lic Episcopatus fundatus est à Carolo agno an. 795.

rimus Episcopus erat S. Hadumarius, nedictinus. anonici in Cathedrali Ecclesia sunt 24.

nnui Proventus hujus Episcopi sunt o millia florenorum. iscopatus: Brandenburgi, Missnia,

erseburgi, Naumburga, Lebusii, Canii, hi omnes sunt profanati. Episcopatus: Magdeburgensis, Vernsis, Bremensis, Halberstadianus,

lis, profanati funt, & Lutheranis flerunt pace Westphalica. Episcopatus: Metensis (Met.) Tulsis & Verdunensis à Gallis direpti sunt

boverinensis, Slesvicensis & Razebur-

ic Episcopatus à S. Materno, S. Petri oft. Discipulo institutus est primum

noris, circa annum 67. Hunnis dein infa seculo V. latè vastantibus, Tratum translata est sedes Episcopi. Tancirca annum 709. S. Hubertus, Episcus Leodii sedere capit.

foopi Leodisenses vocantur S. R. I.

E e 2

Prin-

Principes, Duces Bullionii, Marchiones Franchemontenses, Comites de Loos & Masban.

3. Canonici dicuntur effe 60.

4. Annui Proventus hujus Episcopi sunt due circirer florenorum milliones.

20. Episcopatus Monasteriensis.

1. Hic Episcopatus fundatus est à Carolo Magno an. 788. Cujus primus Episcopus fuit S. Ludgerus, Benedictinus.

2. Canonici in Cathedrali Ecclesia sunt 40. 21. Episcopatus Ofnabrugensis.

rolo Magno est fundatus, atque à Rom. Pontifice confirmatus. Cujus primus Episcopus erat S. Witho Benedictinus.

2. Episcopatui huic alternis vicibus, nunc Catholicus Episcopus præest, nunc Lu-



Hujus vitæ Eremiticæ propagator fuit Intonius Magnus circa an. 310. Et em S. Pachomius, postquam aliquamuit Discipulus S. Palemonis Eremitæ, t in superiori Thebaide ædificare Moeria circa an. 315. ex quibus postea for-

t unam Congregationem, cujus ve-Generalem egit.

Ordo Bafilianorum institutus est à afilio, an. 373. Hic enim primus in nte Eremitis ex sylvis ad se convoca-

certas vivendi Regulas præscripsit.

. Canonici Regulares, juxta aliquoopinionem cæpêre Apostolorum tem, instaurati dein à S. Augustino an. 388.

o Eremitarum S. Augustini, ab eodem utus an. 389. vel juxta alios an. 391. autem tempore summus Pontifex Rem S. Augustini approbaverit, ambin prorsus & incertum omninò est; atadeò approbatio Regulæ S. Benedicti

ni. Unde meritò Ordo S. Benedicti ationis, ac præeminentiæ primatum t.

enedicto in Monte Cassino an. 120. Rema à S. Benedicto propria manu contain tres Summi Pontifices approbâtimirum S. Gregorius Magnus, Ale-

numerati funt: Pontifices 63. res 4. Imperatrices 12. Regum ratorum liberi 146. Regina 14. & Duces 445. Reges 48. Solus h finus duos Reges habuit, alteru rum ... Longobardorum alterum. dinales a40. (hadionplares ) P 211. Archiepilcopi 16000. Epilce Sancti ornonizati 15,700. Beston rum bilaire aves a mumera halla 3 4 W 34 Cos. : . \* In hoc antiquiffine Ordina theri tempora numerabantur 12, n nasteriorum... In sola Germania i huc forent at 6. Monakeria utri xas. Nimirum in Circulo Aud In Circuio Rhenano inferiori 47, culo Abenano Superiori 8. In Circulo Rationico 20

7 500 Cuculla Henedictina la



s. Ordo Camaldulenfium fundatus est Romualdo Abbate, fub Regula S. Ben. ata veste nigra in candidam an. 1009. 6. Ordo Carthufianorum institutus est

Brunone SS. Theologiæ Doctore, & onico in Civitate Rhemensi, an 1080. Religiofi Carthufiani dicuntur ab afpe-Carthusii montibus, ubi primam suam

num delignârunt. 7. Ordo Cisterciensium erectus est in gundia à S. Roberto Abbate Molismensi edictino sub Regula S. Benedicti an. 8. Hic enim condito novo Canobio ercii, cum S Alberico & S. Stephano, que è Molismensi Monasterio in illud ravit, rigidiorémque Regulæ Benedictiusum auspicatus est. Quem Ordinem . 20. annos S. Bernardus adeò propait, ut sub ipso adhuc vivente jam tria ia Monasteriorum numerarentur; unde immerito hi Religiosi hodie Bernardi-

licuntur. 8. Equestris Ordo S. Joannis, seu Ho alariorum, Jerosolyma expugnata, initus est an. 1099. Hi Rhodo insula ide an. 1310. occupată, dicti funt Equi-Rodii, vulgo Rhobifer Ritter, inde vean. 1522, à Turcis pulsi, à Clemente l. & Carolo V. Imp. & Hispanie Rege ultum infulam Adriatici maris obtinue-Ee 4 runt



cipiendos an. 1190. Unde dicunt tes Teutonici: & quia nigram in v cem gerunt, vocantur Crucigeri Ereng, Derren.

10. Ordo Pramonstratensium Mothetinet) fundatus est à S. A qui cum 12. sociis in eremum Prati secessie, ibique an. 1120, hand normam sub Regula S. Augustin post factus Episcopus Magdeburgi 1127.

institutus est à S. Joanne de Maredimendos Christianos è Barbar puriritate an. 1198.

12. Ordo Minoritarum instit S. Francisco, qui Assisi in Umb an. 1182. misso rebus paternis nun decim ejusdem animi viros in sua



amplexi funt hi, qui hodie Franciapud nos audiunt, an. 1419. Inter Franciscanos postea, Authora hæo Bascio, seu Barcio, nati sunt Cani, à Capucio sic dicti an. 1525, quo-

institutum à Clemente VII. an. 1528. irmatum est. Hi Religiosi præter cæ-, quod spirant, nihil proprium habent

quod spirant, nihil proprium habent ementis.

Ordo Dominicanorum contra Albi-

es hæreticos institutus est à S. Domini-Canonico Regulari Oxomiensi sub Re-S. Augustini, quem Honorius III. ap-

pavit an. 1216.

14. Ordo Carmelitarum à monte Carin Syria, ubi primum hi Monachi habant, suum nomen habet. B. Albertus
iarcha Hierosolymitanus his Monachis
scripsit Regulam an. 1210. quam Ho-

ius III. Pontif. confirmavit an. 1226. idem S. Theresia an. 1561. inter sæmiseveriorem disciplinam instauravit,

m mox etiam viri amplexi funt, dicti lie Carmelitæ discalciati.

15. Ordo B. Virg. de Mercede Redempis Captivorum institutus est sub Re-

a S. Augustini à S. Petro Nolasco an.
3. Confirmatus à Gregorio IX. an.

V. Mariæ fundatus est à septem Merca-Ee 5 toribus florentinis sub Regula S. Augustin

17. Ordo Calestingrum erectus est sub Regula S. Benedicti à Petro de Morono an 1270. qui summo Pontificatu se sponte abdicavit, cum Calestini V. nomine eundem

gestisset, an. 1294. 18. Ordo S. Salvatoris (Birgittiner) institutus est à S. Birgitta, Daniæ Regis

filia an. 1363. confirmatus ab Urbano V.
an. 1370.
19. Ordo Fratrum Minimorum (vulgò Paulaner) institutus est à S. Francisco
de Paula, authoritate Sixti IV. an. 1474.
20. Ordo Theatinorum (vulgò Cajeta)

ner) erectus est à Petro Caraffa, Theatineofi Episcopo, & à S. Cajetano Cardinale an 1524. Hi Religioti sponte tantum oblatis victitant; cum tamen plerique

21. Ordo Charitatis, seu de Misericordia (Barmhertige Bruder) institutus est à S. Jeanne de Deo, Hispano an 1538. confirmatus à Pio V. an. 1572.

omnes Nobiles fint.

Ignatio Hilipano, Loyolæ in Cantabria na to; cùm enim in propugnatione Pampelo nensi accepto vulnere, graviter decumbe ret, & fallendi temporis ergò vitas San Ctorum legeret, mox exarsit studiò Sancti tatis

erratum Ord. S. Ben. sobdoxit, ibique anerratum Ord. S. Ben. sobdoxit, ibique anerratum B. Virginis suspensis armis, non
nodicum temporis, ut sibi uni ac Deo vaaret, impendit. Inde Lutetias prosectus,
rima literarum rudimenta annô ætatis 33.
'entare non erubuit. Adjunctis denique
bi ex illa Academia novem Sociis, in
sonte Martyrum Ord. S. Ben. prima sunamenta jecit Societatis Jesu, quam & an.
sao. Paulus III. confirmavit,

13. Congregatio Oratorii (Merianer)
nstituta est à S. Philippo Nerio, Sacerdoestorentino an. 1550. confirmata an. 1575.

24. Congregatio Clericorum Regulaium Piarum Scholarum Roma constituta st à Josepho Calasantio, Arragonio Saerdote an. 1617.

\* Caterim de præcipuis Ordinum fun-

Bernardus Valles, montes Benediclus amabat,

Oppida Franciscus, celebres Ignatius Urbes.

Die Berg Benedictus überall, Die Kleine Ort Franciscus, Spie groffe Städt Ignatius.

5. 7.

#### 9. 7.

### Initia Urbium ac Civi tatum.

1. Radisbona antiqua, Bermanns, Bal dicta, quæ à Pedepontio (Et am Boff) ad usque Arcem Regnesiam (Egenssauss) se extendebat, condita est Hermanno Germanorum Rege an. 198 ante Christum natum. Hac verò à Ronnis penitus destructà, hodierna Ratisbe eis Danubium, ut Romani à Germanis ti essent, à Tiberio Romanorum Impetore exstructa est an. 33. Tempore ni rum Passionis Christi; Unde hæc Urbs ol vocabatur Tiberia, Tiburina, item Agusta Tiberii. Pons lapideus erectus ab Henrico superbo Bavariæ Duce 1135.

2. Werda Danubica (Donawetth) i olim Urbs Imperialis, ob facra autem (tholica indignè à Lutheranis civibus hata, à Cæsare proscripta & Bavaricæ ditisubjecta est. an. 1607.

Germaniæ facilè frequentissima ac spien dissima; Imperatorum Austriacorum I gia. Mænibus cingi & in meliorem i nam redigi czpit an. 700. Hzc Urbs à l'urcis bina vice, nimirum an. 1529. & 683. gravissima obsidione pressa est, nunpum tamen (Deo sint laudes) expuguta.

- 4. Augusta Vindelicorum (Augspurg) rbs Imperialis partim Catholica, partim utherana, à Cæsare Ostaviano Augusto dificata est.
- q. Norimberga, Urbs Imperialis in ranconia, jam primô Christi seculo, vel b Imperatore Tiberio, vel à Druso Nero-PTiberii Fratre ædificata; vel si ritè scriprunt alii, à Noricis adversus Hunnos andita est. Mænibus verò cingi cæpta 1. Christ. 1380. Hæc Urbs spatioso do-inatur Territorio; quippe non solum Alpresium, sed & oppida Laussenam, Hersruckum cum Castello Lichtenavia & alia ossidet. Hæc Urbs in centro Germaniæ, nò totius Europæ sita esse traditur.
- 6. Monachium Bavariæ Metropolis &c sdes Electoris ad Isarum. Urbs sane pulterrima & amplissima, ædisicari cæpta est 1. Christ. 972. aucha & muris cincta an. 157. Arx Electoralis sita est in extremite Urbis, de qua Gustaphus Adolphus pecorum Rex dixisse sertur: Diesem Schlos blemichts als Walsen, so wolt ich suches positioneden schleben sassen.

7. Roma, illa gentium Domina & Sedes Summi Pontificis condita est à Romulo anno ante Christ. 753. in hac Urbe olim numerabantur Nobilium ac divitum Hominum 300000. Civium è plebe 300000. Fæminarum cum pueris 900000. Servorum 200000. Militum, Gladiatorum, Aurigarum &c. 2000000. Peregrinorum 2000000. Universe 5700000. id est quinquies mille millia, atque insuper septingenta millia: seu ferè sex milliones. Hæc amplillima Urbs septem montes seu Colles complette batur, unde Septicollis dicta est. De hac Urbe hodie communiter dicitur : Wer ju Dom leben will, ber muß bren T. ju gebrauchen wiffen: Tempe, Tefta, Teftoni, bas ift: Beit, Derftand, und Geld.

8. Frisinga (Greefing) Urbs Episcopalis in Bavaria, condita est à Romanis circa annum ance Christum 12.

10. Ulma Urbs Imperialis, jam IV. Christi seculo adificata esse servur. Carolus Magnus an. 813. eandem Monasterio Augiæ Divitis (Neichenau) Ord. S. Ben. dono dedit. Ludovicus Bavarus Imp. hanc Urbem pecuniis Imperio vel emisse, vel redemisse scribitur.

Urbs fane ampliffima, tres in se continens fat amplas urbes, adificari capta est an.

Christ

Christ. 686. juxta alios 712. hic tria numerantur Jesuitarum Collegia.

via, an. 1215. Edificata, à Friderico II.
mænibus fuit circumdata. Maximilianus I.
lmp. huic urbi tantum dedit privilegium,
ut komicida non proditorius totius vitæ
sempore possit tutò vivere absque detrimento bonorum temporalium.

13. Campidunum (Rempten) Urbs Imperialis in Suevia, originem debet Campidunensi Canobio, cui & subjecta erat; at tumultu hareticorum eius ditioni subducta est. Hujus Bencdictini Monasterii Abbas est Princeps & Archi-Mareschallus Imperatricis, qui eidem in Comitiis publicis sceptrum præfert. Habet insuper jus gladii, & ex singulari privilegio, sanguinis judicio sine ullius irregularitatis periculo in propria persona interesse potest. Ad quod alludit pervetustus ille Rythmus, quem cum Episcopo Herbipolensi communem habet:

Campidona sola judicat ense, stolå.

14. Fulda Urbs, originem trahit à Monasterio Fuldensi, cui & hodiedum subjecta est. Hujus Benedictini Monasterii Abbas est Princeps, & Archi-Cancellarius Imperatricis, qui Imperatricis capiti in solembi esus coronatione imponit coronam; undo

unde etiam inter Imperii Principes eminet potestate & dignitate.

15. Amberga in Palatinatu superiori Metropolis; sic dicta, eò quòd ad montem, id est 21m, berg sita sit. Ex pago in Urbem erecta est à quodam Episcopo Eichstettensi an. 1297. muris cincta an. 1300, Tandem à Friderico Comite Palatino Rheni propugnaculis munita an. 1452. In

hanc Urbem PP. Jesuitæ venêrunt, ibique scholas erexerunt an. 1621. extant hic locupletissimæ ferrifodinæ.

16. Straubinga, Urbs Bavariæ, condita est à Ludovico Bavariæ Duce an. 1208 in hanc Urbem PP. Jesuitæ venerunt, ibique scholas aperuerunt an. 1630.

17. Venetia (Benedig) Urbs nobilifima, amplissima atque dicissima in sinu Adriatico adiscari capta est an. Christi 412. Hac Urbs medio mari, seu potius palustribus maritimis, palisque imposita, sub ditione sua numerat multas Regiones. Verum Cyprus, Creta, & nuper an. 1715. Peloponnesus (hodie Morea) Turcarum armis cessit. In hac Urbe sunt Pontes 500, Palatia 150. Templa 70. Monasteria utriusque Sexus 67. Xenodochia 17. Turres 115. Marmorea statua 164. Hac Respublica crebrò aluit triginta annatorum millia; hinc, quanti, steterit sum-



um & redituum copia Venetis, conjeis facilè est assequi rerum peritis.

18. Berlinum Urbs amplissima, & Se-Regis Borussiæ & Electoris Brandengici, ædificata est à Marchione Albern. 1163. Hic Societas Regia Scientia-

fuam fedem & Observatorium ha-19. Dresda, Urbs munitissima, & Se-Electoris Saxonici, exstrui capta est

a an. 900.

D. Amstelodamum, Urbs in Batavia salitissima & amplissima, propugnaculis munita est an. 1327. muro cingi cæpta 1482. De hac Urbe vulgo dicitur: terdam ist ein Perl aller Stadte in der

lt: item, ein Sig und Sammel. Plat Reichthums; Auf dem Rath. Hauß in Schätzvon 200. Millionen hinterlegt

it. Aquisgranum (Nachen) inter Rhe-, & Mosellam Imperii Urbs, à Grano ili Romano, qui hîc varios salutiseros es detexit, primo jam Seculo erecta In Ecclesia B. V: Mariæ Imperator er est Canonicus. Hîc sepultus est dus Magnus.

2. Colonia Agrippina (Colln) Urbs rialls à Romanis exstructa est an. 50. ppina dicitur, eò quòd Agrippina Schreg. Stud. Jov. F f Clau-

Claudii Imperatoris Conjux nomen huit Urbi fuum indiderit.

23. Treviris (Etier) Urbs Episcopalis & Electoralis duobus jam annorum millibus ante Christum natum condita esse fer-

tur à Trebeta Nini filio, Semiramidis Reginæ privigno, qui, ut Novercæ infidia effugeret, fugitivus in Germaniam usque pervenit. Adeoque hæc Urbs inter omnes Europæ Urbes antiquissima est. Poëta de

ejus antiquitate sic canit: Ante Roman Treviris stetit annis mille trecentis.

24. Solodurum, Urbs Helvetiæ, eoden

fere, quo Treviris, tempore ædificata el se dicitur, de qua Poëta sic: In Celtis nibil est Solodoro antiquius,



Bononia, vulgò Bologna, Urbs Itaissima, ædificata est an. ante Chri-

Mediolanum (Mepland) Urbs Itaita est an. ante Christum 596. juxta o. Hæc Urbs suburbia habet adeò lata, ut cum magnis Italiæ civita-

rtent. Constantinopolis - Sew Ruzantin

Constantinopolis, seu Byzantium, e amplissima, & sedes Imperatoris m, condita est à Constantino Ma-Christ. 325. Hec Urbs turcice dicitur. In hac Urbe numerantur llsa incolarum, quorum tres partes due Christiani, cetteri Judei sunt.

merantur plateæ majores 7477. mi-337. Hodie Constantinopolis sub Turcarum jugo gemiscit, à Maho-Turcarum Imperatore an. 1458.

Quinfai, Urbs in confinio Chinæ agnitudine sua omnes Totius Orbis uperat: ejus enim circuitus in se centum circiter milliaria Italica. um in ea numerantur sexaginta ipra unum millionem. Pontes ha-

deos duodecies mille; inter quos qui adeo alti, ut subtus eos naves erecto malo transire queant. In se Magnus Cham habet præsidium

militum,

Ff 2



ad 1377. id elt, per 72. annos

32. Leodium (Luttich) Urk
lis, muris cincta est an. 971. E
dienses vocantur S. R. I. Princi
Bullionii, Marchiones Franche
Comites de Loos & Masban.
Urbs habet memorabilia, vid
zem pane meliorem: Ferrum fi
Ignem igne calidiorem.

33. Londinum (tonden) M Anglia, muris primum cincra el tino Magno Imperatore. Urb ampla est, ut omnes in Europa nitudine superet; in ea enim nun millia domorum, quarum an. 1 dio perierunt 40. millia.

34. Heidelberga Metropolis



la verò à Romanis iterum restaurata. sinè amplissima & antiquissima, ob didissima adiscia dicitur Genua la sur, die Stolse. Genuensium Dux ge) elapsis duodus annis Regimen iteresignat, cui à Secretario ad eum misoresignat actione Dicitur: Eure deuchtigs it haben nun ihre Zeit vere

Dleuchtigk it haben nun ihre Zeit vers: Eure Excellenz komen sich nun wies ach Dauß begehen.

6. Lutetia Parisiorum, Metropolis & Regis in Gallia, condita est annis Christum 1417. Hæc Urbs tam poach, ut melius eam Orbem, quam mappellare possis. In ea numerantur

Monasteria 100. Ecclesia Parochiales Abbatia 80. Xenodochia 30. Hac an major sit, ut quibusdam placet, inô in Anglia? disputatur.
7. Madritum Metropolis & Sedes Re-Hispania, quo tempore suerit adi, nescitur. Hac Urbs valde populo-

nillia domerum: plateæ 720. Portæ

Hispania, quo tempore suerit ædi, nescitur. Hæc Urbs valdè populoidem est; non verò tam magna, quàm
ia Parisiorum.
3. Salisburgum (Salsburg) Urbs &

Archi-Episcopi in Circulo Bavarico condita est annis ante Christum 43. Epustus est Theophrastus Paracelsus, primus ille Medicus, qui solus potentia curare sciebat.

Ff 3 39. Gan-

39. Gandavum (Gent) Metropoli Flandria, condita est à Julio Casare, in Flandria ageret. Hac Urbs inter m mas Europæ Urbes numeratur; in ea e sunt 36. millia domorum; civium ve qui armis bellisque gerendis idonei se so. millia. Carolus V. Imp. in hac (taté natus est an. 1500.

40. Florentia Metropolis & Sedes eis Magni in Hetruria, exstructa est ante Christ. 42. Hac Urbs censeuntius Christiani Orbis pulcherrima & flotissima, de qua Carolus V. Imp. di Man solte sie ihrer Schönheit halber nu Fepertagen, und hohen gesten sehen lasse

feriori, & hodie Sedes Electoris Palat

#### **(**) ) o ( (

di 3043. devastata verò, & solo æquast, ut ne vestigium superesset, à Tito passani Imp. silio an. Christi 70. Fuit iterum ædificata, fed non in codem Lab- Ælio Hadriano, & dicta Ælia Christ. 119. verùm nobiliùs pietatis de l'epulchrum Domini à Constantino mo an. Christ. 326. A Saracenis dein a an. 637. Sed à Godefrido Bullio-Christianorum præcipuo Duce recupean. 1099. qui & unanimi consensu, eò primus muros urbis conscenderit, in m Hierosolymorum creatus est. folor! an. 1187. postquam 88. annis cuperatione in manibus Christianorum et, à Saladino Babyloniæ Sultano capuniversaque Terra Sancta à Saracenis apata est. Hoc auditô, Urbanus III. a ex mærore incidit in morbum, &

lò pòst mortuus.

45. Ingolstadium, Urbs munitissima in aria, in Urbem erecta est circa anist. 1312. postea fortificata anis 1537. pore belli suecici suit quidem à Guos Suecorum Rege oppugnata, sed non agnata.

46. Landishutum Urbs in Bavaria excæpit circa an. Christi 1178. sua ausucrementa accepit, an. 1204.

Ff4

S. 8.

§. 8.

Academiarum 8 Universitatum.

In Germania.

Itorffensis Universitas (Luth.) fundati est à Senatu Norimbergensi an. 1575 quæ primum an. 1623. à Ferdinando la Imp. Jus creandi Doctores juris & Media. næ obtinuit. Hæc Universitas an. 1734 primum Jubilæum Academicum celebra

2. Argentoratensis in Alsatia (Cath.)

fundata est an. 1538.



. Dillingana in Suevia (Cath.) funest ab Ottone Truchsessio, Cardinali piscopo Augustano, & Germaniæ Proore an. 1549. potissimum eo fine, ut er humaniores Literas Theologia ex-

traderetur. . Erfordiensis in Thuringia (partim . partim Luth. ) fundata à Dagoberancorum Rege an. 1392. & confirma-

Bonifacio IX. . Francofordenfis ad Oderam (Calv.) ata est à Joachimo I. Electore Branurg. an, 1506.

. Friburgensis Brisgoviæ (Cath.) funest ab Alberto Duce Austriaco an.

Fuldensis (Cath.) à Celsissimo Prin-

& Abbate Fuldensi O. S. Ben. erecta & PP. Jesuitis concredita an. 1734. imen, ut semper unus Professor ex Benedictinis Jus Canonicum tradeo. Göttingensis (Luth.) instituta est

orgio II. Britanniæ Rege an. 1734. 1. Graciensis Styriæ (Cath.) erecta

. 1585.

. Heidelbergenfis in inferiori Palati-(Calv.) instituta est à Ruperto II. re Palatino an. 1346.

13. Fe-

13. Jenensis in Thuringia (Luth.) fu data est à Friderico Electore Saxoniæ a 1548.

14. Ingolstadiensis in Bavaria (Cathereca està Georgio Bavaria Duce an. 141 quam justu moderni Electoris, Maximili ni III. D. Baro de Ikstat an. 1748. in tale redegit ordinem, ut sanè in ea hac tria h die, qua Academiam maximè exornan

reperiantur, nimirum: Doctrina excellen ordo fingularis, diligentia maxima.

15. Lipsiensis in Saxonia (Luth.) i stituta est à Friderico I. Electore Saxonian. 1409.

Adriani nomine ab ipso erecum.

17. Moguntina (Cath.) instituta e à Diethero Isenburgico Archiepiscopo a 1482.

18. Oenipontana, Inspect, Tyre (Cath.) erecta est an. 1677.

19. Pragensis in Bohemia (Cath.) sur data est à Carolo IV. Imp. an. 1360, qua postea ob Hussicarum hæresia & crudeli sima bella penè oppressam Ferdinandus & Maximilianus II. restituerunt. In h jus Academiæ auditorio Juridico legitu que

iòd Professores, qui 20 annis continuis icent in famosa aliqua Universitate, ipso re efficiantur Duces & Comites. Hie aximè floret Jus Civile.

20. Salisburgensis in Bavaria (Cath.) Matthæo Paride Archiepiscopo in Uniristatis formam erecta est, & PP. Benectinis concredita an. 1620. Hæc Uniristas adeò floret, ut ab an. 1700. ad mum usque 1729. in sola Philosophia A. LL. & Philosophiæ Baccalaurei numerentur 1673. Magisterii verò laurea ingniti 911.

21. Bambergensis in Franconia (Cath.)

22. Viennensis in Austria (Cath.) inituta est à Friderico II, Imp. an. 1237.

23. Herbipolensis in Franconia (Cath.) recta est à Joanne ab Egolstein Episcopo n. 1403.

24. Wittenbergensis in Saxonia (Luth.) undata est à Friderico III. Electore Saxoiæ an. 1503. Hic incepit Lutherus suas æreses spargere an. 1517.

127. Leodiens, suttid (Cath.) erecta st an. 1129. quæ adeò storebat, ut in ea siquando uno eodemque annô novem Remm, viginti quatuor Ducum, viginti norma Comitum filii cum magna Baronum, stabiliumque caterva studuerint.

26. Duacensis in Belgio (Cath.) fundata est à Philippo II. Rege Hispanise an. 1563. ne Belgica juventus literarum causa ad exteros proficifei cogeretur, harefésque imbiberet.

27. Erlangensis in Franconia, erecta est per Carolum VII. Imp. an. 1743.

### In Gallia.

A venionensis fundata est an. 1303. 2. Burdegalenfis, antiquissima Schola tempore S. Hieronymi, restituta ab Eugenio VI. Pontif an. 1441. 2. Parisiensis erecta est à Carolo Magno

ex consilio Alcuini Benedictini, & Praceptoris fui an. 790. Ejus præcipuum Collegium est Sorbona, à Canonico Parisiensi hac Jurisconsulti etiam diebus sestis, præter Dominicos, & qui B. V. ac Apostolis dicati sunt, lectiones habent.

# In Italia.

- 1. Romana jam celebris erat 700. annis ante Christum; postea verò cum neglecta esset, Romanorum Pontificum Studiò restaurata est, maxime ab Urbano IV. S. Thomam Aquinatem evocante, qui totus in restaurandam istam Academiam incubuit.
- 2. Bononiensis fundata est à Theodofio II. Imp. an. 432. Sed ea postea nonnihil collapsa, à Carolo Magno restaurata fuit an. 795. Tandem verò Pontisicum & Imperatorum munisicentia ita excrevit, ut bonorum studiorum Mater appelletur. Hie Bártbolus celeberrimus ille Doctor studuit.
- 3. Florentina excitata est à Cosmo Medices an. 1434. In ea potissimum florent studia humaniorum literarum; unde & Paulus III. deserta Romana Academia ad hanc migravit.
- 4. Mediolanensis inter antiquissimas Universitates numeratur, de qua Alexander V. Pontis affirmabat, primum Theologiz Professorem S. Barnabam suisse, quam postea S. Ambrosius & S. Augustinus

egregiè promoverust. Ibidein etiam Virgilius literis operam dedit.

5. Neapolitana est Academia antiquissi.

ma. In hac studuerunt Virgilius, Horatius, Claudianus, Petrarcha, & alii &c. Academia verò moderna fundata est à Friderico II. Imp. an. 1227, in qua & S. Thomas, Aquin. Doctor ille Angelicus discipulum egit sub Magistris Petro Hyberno,

& Marrino Neapolitano Benedictinis.

6. Papiensis est quoque Academia antiquissima; in hae enim primus Theologian docuit Syrus Aquisensis es tempore, quo S. Perrus Apost. eam Romæ docuita. Moderna autem fundara est à Carolo Matio non diu post Parisiensem. Florer hic minima Theologia.

hac Universitate etiam Judæi Doctores

8. Pisana instituta est an. 1339. postea staurata à Duce Laurentio de Medices 1472. Huic Academiæ Aldus Manus 80. millia librorum Testamento legas-dicitur.

# In Hispania

Complutensis à Francisco Ximenes, Franciscano, Card. Archiepiscopo oletano, & totius Hispania: Prorege exuta est an. 1517.

2. Salmanticensis erecta est ab Alphon-IX, an. 1234. in hac maxime florer Theogia. Qui hîc 20. annis docuit, illustris abetur, & per substitutum docere potest. icentiatus hujus Academiæ præfertur Dooribus aliarum Academiarum. Reditus lius annui sunt 30. millia aureorum.

# In Lusitania (Portugall).

Conimbricensis erecta est an. 1361. restaurata verò à Joanne III. Lusitaiæ Rege an. 1540. Floret hic maximè hilosophia In hac Universitate Navarus sus Canonicum docuit.

n. 1290. Viget hic Officium inquistionis.

## In Anglia.

Anglorum Rege an. 630. H ruerunt Venerabilis Beda, Alcuinus Bedæ Discipulus, uterque Benedicia Thomas Morus, Angliæ Cancellarius cum Henricum VIII. - Regem pro canæ Ecclesiæ capite non agnoscere pite plekus est an. 1535.

Alphredo sive Aloredo an. 895. Nu tur hac inter pracipuas Orbis Chi Universitates. An. 1209 tria millia si sorum una cum Professoribus dese abierunt, eò quòd Rex tres studiosos, rum contubernalis mulierem aliqua serfecerat, in proprio hospitio compros, & plane insontes, suspendi ma set.

PP. Benedictini olim tam in vatis, qu'am publicis Scholis d' cuerunt, & adbuc docent.

Quòd olim PP. Benedictini ubique in Monasteriis Scholas erexerint, & ventuti bonas Literas tradiderint, n Eruditorum ignorat; quippe S. Benediqui an. 520. sloruit, jam pueros in M

nasteriis educavit, & tam virtutibus, m Literis instruxit; sic Placidum & urum puerulos recepit, & in omni gee virtutum excultos, ad prædicandum ingelium misse: S. Placidum nempe in liam, S. Maurum in Galliam. Sic quo-S. Gregorius Pontif. Benedictinus zlos pueros magna diligentia conquiri it, & in Benedictinorum Canobiis edu-, & informari. Quæ consuetudo diu lea tenuit; nam & S. Thomas Aquinas to post tempore in Cassinensi Monastepuero educatus, primam eruditionis Jucem imbibit. Omnia fermè Benedi-16rum Cænobia erant Gymnasia, & nia Gymnasia Cznobia; eaque adeò ficre, ut etiam Imperatores, Reges & ncipes suos filios iis commiserint. Ex scientiarum Emporiis fuêre præcipua: ldense, San Gallense, Augiense, S. Alu Moguntiense, Corbeiense, Brumense, diolanense, S. Dionysii Parisiense, S. wimi Trevirense, Antistodorense, Tuunse, Stabulense, Weissenburgense &c. Non tantum in Monasteriis, verum am in publicis Scholis docuerunt PP. Belictini; nam & in Germania, & in Gal-& in Anglia, & in Italia magna cum de docuerunt, Authore & Principe hu-Instituti Venerabili Beda Benedictino, # ante 1000. annos in Anglia docuit, & P. Schreg, Stud. Jou. Gg



vexit an. 837. Et sic per ali non nisi PP. Benedictini summ publice docuerunt, habuerun gia, quemadmodum hodie PP bent, in quibus docuerunt, dineira S. J. testatur, quæ nunc docent.

PP. Benedictini adhuc in privatis qu'am publici docent.

Etiam hodie vix ullum in no nia Monasterium reperiet spectabilis Adolescentum copia vel probie moribus vel Mose

ni expeterentur. Sunt etiam nunc mulæclarissimi Viri, Nobiles, Barones & nites in Aulis Principum, qui prima atis & litteraturæ elementa in Benedi-Monasteriis hausêre. Inter hæc Moria, in quibus numerosa & nobilissiuventus optimis disciplinis eruditur, in riori Germania præcipua sunt:

remifanense (Crems. Munfter) in superiori Austria. idmontense (210mont) in superiori

ityria.

sellicense (Melct) in inferiori Austria. Ittoburanum (Ottobeuten) in Suevia. . Gallense in Helvetia.

insidlense in Helvetia. Veingartense in Suevia.

Adhuc hodie etiam non folum privan suis Monasteriis, quorum multa Acaiis non ablimilia funt, sed & in publi-florentissimisqe Europæ *Universitati*-& Cathedris docent PP. Benedictini, : quas præcipuæ funt:

?omana (Rom) in Italia. latavina (Padua) in Italia. cononiensis (Bologna) in Italia. almanticensis in Hispania. 'rfurtensis in Thuringia,

huacensis (Dougy) in Belgio.



7. Fuldenfis in Circulo Rhenano superior 8. Salisburgensis in Circulo Bavarico. H soli Benedictini docent, è qua Unival tate, ceu equo quondam Trojano fi moli in arenam literariam Herões 🛍 dierunt. 9. Leridana in Hispania. 10. Ovetana (Ovledo) in Hispania. 11. Compostellana (Compostell) in Hispe nia. 12. Vallifoletana ( Ballabolit ) in Hilps-13. Hispalensis in Hispania.

14. Hyracbenfis in Hispania. Hic soli Benedictini cum clavo Cathedras obtinent 15. Complutensis in Hispania.

16. Parisiensis in Gallia.

stia Hares

nominatarun
moniaci proveniunt à Sime
maritano, qui suam hær
ca an. Christ. 36. Is pot
miracula voluit argenti

ca an. Christ. 36. Is pot miracula voluit argents o; verum ab eo præter n id tulit. Atque hæc el nodie dicunt Simoniam, habet. Cúmque Simon niraculis cum S. Petro al fe per aera in cælum ve

naturalem Josephi ex semine ejus c

Menandro, qui an. 80. docuit, M corporeum fuisse factum ab Angel à Deo.

4. Bafilidiani ortum trahunt à l'Egyptio ex Alexandria, qui circa : blasphemavit, Christum non suisse ac crucifixum; sed ejus locò Simon censum;

Gnossici auctore Carpocrate sunt, sic dicti ab excellentia scientia jactarunt, circa an. 129. Hi Mari Genistricem contemptui habuerunt. sturpitudinem veneream appellarun tem. Duos posuerunt Deos, un num & alterum malum. Porrò runt, formas & materias Sacrame posse mutari.

6. Adamita proveniunt à Procesan. 194. Hi respuebant Matrim & nudi juxta Adami nuditatem ince nec erubescebant affirmare, venei blicam esse Communionem mystica

7. Origenista nomen sumunt at ne Alexandrino, Viro eruditione secundo, qui post multos pro side latos labores, jam sexagenariô ma ca an. 252. in sequentes incidit

leatitudinem in Calis, nec panas inferore perpetuas. 2. Adamum post peccaimaginem Dei prorsus perdidisse. 3. Fin in Divinis esse minorem Patre. 4. Anin Christi præextitisse ante Incarnation & Nativitatem ex Virgine. 5. Chrin crucifigendum esse adhuc à dæmoni-

8. Tertullianista nomen habent à Teriano, Presbytero Carthaginensi, quem ingenii acumen S. Cyprianus tanti feut ne diem quidem fine lectione traeret, solitus Notario dicere: da Marum, Tertullianum fignificans. imi ingenio Vir circa an. 215. in sequenincidit errores. 1. Impiorum hominum nas post mortem converti in dæmones, n bruta meritis congrua. 2. Ante diem cii nullam animam esse in Calo sed in Abrahæ tanquam tertio loco. 3. Beamam Virginem non servasse Virginitain partu & post partum &c.

- 9 Novatiani proveniunt à Novatiano, ido-Pontifice, qui circa an. 250. do-, in Ecclesia non esse potestatem reendi peccata.
- 10. Manichæi originem trahunt à Ma-'ersa, qui circa an. 273. docuit. 1. Nulinesse libertatem humano arbitrio. nimas migrare de corpore in corpus. Gg 4

3. Non licere vesci carnibus, eò co Diabolo essent &c. In hanc hæres lectus est Adolescens Augastinus; deinde ipse penè funditus extirpavit 11. Ariani descendunt ab Ario xandriæ Presbytero, qui ibi an. 31: phemare cæpit. 1. Dei filium creat se, neque Patri æqualem aut cons

tialem. 2. Filium assumpsisse carn lam sine anima. Ejectus est quic Alexandro Patriarcha, damnatus à lio Nicæno; at cùm singeret se cu tholicis facere, jussus est à Gons Magno in Constantinopolitanam Ec

lio Nicæno; at cùm fingeret se cu tholicis facere, jussus est à Cons Magno in Constantinopolitanam Ec admitti; dúmque in templum ovans raret, è via declinans, alvum exo causa, rupto ibi ventre in latrina

interiit, ludz proditoris instar an.

14. Vigilantiani descendunt à Vigintio, natione Gallo, qui circa an. 402. asphemavit. 1. Sanctos non esse orandos. Reliquias Sanctorum non esse honoranis. 3. Clericos debere esse uxoratos. une strenuè æmulantur Calvinistæ, Lu-

erani, aliique ejusdem luti.

15. Pelagiani proveniunt à Pelagio Brinno, qui circa an. 405. docuit. 1. Justiationem hominis non haberi ex divina atia & side Christi, sed ex nostris opeous & virtutibus naturalibus. 2. Adam oriturum suisse, etiamsi non peccasset, que non propter culpam, seu ex merito, 1 ob conditionem natura. 3. Liberum minis arbitrium, post receptam Baptis-

onstantinopolitano Episcopo, qui circa de la serio del serio de la serio de la serio del serio de la serio del serio de la serio de la serio del serio de la serio del 
atis gratiam, non posse amplius pec-

re.

abomete, nato ex patre ethnico, matro rò judza in Arabiz Urbe Mecca. Hic. 622, novam promulgavit sectam, ex

gua à vermibus exesa, misere periit.

Gg f Aria

Arianismo, Judaismo, & Ethnicismo conflatam, quam cum mendaciis, ferro & fraudibus stabilisset, haustô venenô interit Medine an. 630. Mohometani Deum unum esse credunt, sed frigide satis; nam lunam divino ferè cultu prolequantur. flum Deum esse negant, Prophetam ta-men suisse asserunt. 3 Vini usum esse illicitum dicunt; & idcirco id non bibunt. 4. Cum Judzis Circumcisione utuntur. 5. Hominibus à morte alteram restare vitam credunt, led nil in ea nisi fædissimas corporis voluptates fomniant, 6. Hæc, aliaque quam plurima figmenta, in Alcorano contenta, credunt. Mahometis præcipui discipuli erant quatuor, nimirum Melicbi, Ali, Omari, Odemani, iique ejus doctrinam variè exposuerunt; unde Arabes & Afri adharent Melichi: Persa Ali: Turcæ Omari: Tartari Odemani.

18. Iconoclasta, seu Iconomachi (Bub der Eturmer) suerunt inter primos Judai, deinde Mahometani; hi enim in Oriente primum sacris imaginibus bellum indixerunt. Tandem an. 723. sacrilegum hoc ausum non segniter prosecutus est Orientis Imperator Leo Isauricus, qui ferale edicum de imaginibus ubique abolendis promulgari secit. Nec Occidens plane ab hac peste immunis erat. At Romani Pontisices, Irene Imperatrix Orientis, & Carolus



s Magn. Occidentis huic hæresi fortiter stitere, eaque Constantinopolitano Conio VII. generali an. 787. est profligata.

19. Berengariani proveniunt à Berentrio, Turonensi Presbytero in Gallia, ui an. 1044, docuit, in Eucharistia non se verum reale corpus & sanguinem Chri-Domini. At errorem hunc moriens lierè revocavit,

20. Waldenses nomen trahunt à Wal-Lugdunensi, qui auditis ex Evangelio erbis: vende omnia, & da pauperibus, & quere me, factus est circa an. 1160. ex pulento Mercatore voluntarius pauper, tanquam illiteratus Laicus sequentes parlit erfores. 1. Ecclesiæ Ministros proria possidentes, peccare contra præceptum hristi. 2. Ecclesiam defecisse à tempore ylvestri I. 3. Spernendas effe indulgenias, benedictiones & alias caremonias cclesia. 4. Non dari purgatorium. c. Conrmationem & Extremam Unctionem non ffe Sacramenta. 6. Sanctos non effe hoorandos aut invocandos. 7. Nulla vera Iiracula fieri in Dei Ecclesia. 8. Jejunium ullius esse meriti. 9. Auricularem Conessionem esse prorsus tollendam. Hic Letor videt, quam bene Lutheranorum pua videlicet doctrina cum Waldenfium eroribus conveniat.

- 21. Albigenses nomen traxerunt a 1176. ab Albia civitacula in Tolosana Pr vincia sità, & ejusdem farinze somnia cu Waldensibus somniârunt, Sancta tam Ecclesize Sacramenta przecipue exsibil runt.
- flagellorum ictibus. Primum quidem a 1260. multi homines conveniebant, & pio quodam ardore in satisfactionem surum peccatorum terga sua flagris certari cædebant. Mox verò, cum id sine leg sine modo sieret, aditus paruit supersitioni, inde etiam hæres; dicebant enim Flagellationem esse potiorem Martyris quia in illa sanguinem quis sponte sundi in isto quis fundere cogitur. 2. Baptismu aquæ in Baptismum sanguinis slagellis el citum migrasse. 3. Evangelium ab adve tu sua secta cessasse.
- 23. Wicleffile originem sumunt à l'anne Wicleff, in Anglia Academia Ox niensis (Oxfort) Theologo. Cùm Coll gii Cantuariensis Præsecuram, quæ so Monachis debebatur, invaderet, sente tià Archiepiscopi primum, mox Urbani Pontis. deturbatus est an. 1370. Actus i de in rabiem, cæpit sequentes errores ev mere.

  1. Ecclesia Romana est Synago sathanæ, nec Papa est proximus & imn d

liatus Vicarius Christi & Apostolorum.

Electio Papæ, à Diabolo est introducta.

Omnes Religiones indisferenter introluctæ sunt à Diabolo. 4. Deus obedire
lebet Diabolo. 5. Christus non est idenicè & realiter in Altaris Sacramento. 6.

Exterior Confessio est supersua & inutilis.

Læc aliaque scandalossisma dogmata sueunt proscripta à Concilio Constantiensi
m. 1414.

24. Hussia proveniunt à Joanne Huss, Sacerdote, & Academiæ Pragensis Professore, qui Wiclessi venenata dogmata an. 1407. in Bohemia suscitavit, lisque nova addidit; docendô, Communionem Eucharisticam esse necessariò sumendam sub utraque specie, panis scilicet & vini: item condemnationem Joannis Wicless esse iniquam. Vocatus ad Concilium Constantiense, in eoque à Cæsare ipso monitus, ut à sua hæresi desisteret, cùm nollet, ad rogum damnatus est: ad rogum ducebatur redimitus mitrà papyraceà, pictis in ea samonibus hac cum epigraphe: Hæresiar-tha. an. 1415.

25. Lutherani nomen trahunt à Martino Luder, seu Luther, Augustiniani Instituti Monacho, qui an. 1517. Wittenbergæ in Saxonia sub Leone X. Pontis. & Maximiliano L. Imp. suas hæreses, ex aliis con-

conflatas, spargere cæpit, non alio ductus motivo, quam quo Lucifer fecum Angelos Apostatas in ruinam traxit, nimirum superbiæ & invidiæ. Cum enim Archi - Episcopus Moguntinus potestatem, Jubilæi Indulgentias per Germaniam prædicandi, PP. Dominicanis, nimirum P. Joanni Tezelio, & non PP. Augustinianis dedisset, invidia accensus, & proprio suo Provinciali Staupitio, quem postea vehementer pænituit, fuffultus, primum in indulgentiarum abusum intacta substantia, mox in ipsas indulgentias declamare capit, tum pro Concione, tam propositis palam thesibus, lisdem thelibus cum immixtæ forent complures Orthodoxæ fidei parùm conformes opiniones, nec tamen Lutherus ab his propugnandis remitteret, à Leone X. per Bullam excommunicatus est an. 1520. verò in furias actus, & Bullam & Corpos juris Canonici in foro publico Wittenbergæ vulcano dedit. Quales postea hæreses Lutherus, & contradictiones docuerit, Cæterum vitam Lutherus infra dabimus, finit an. 1546. & quidem, teste P. Hosio, benè potus, dum vino sopitus, non am--plius evigilavit, nisi ad dicendam causam coram supremo Judice. \* Lutheri in ferendis erroribus socii fuerunt 1. Andreas Carlstadius, verô nomine Bodenstein, 2. Philippus Melanchthen

græco



græco nomine, sed sud Edwart Ero.

3. Joannes Brentius, Tubingæ Professor.

4. Lucas Osander, Norimbergæ natus.

5. Cytbraus: suevus. 6. Martinus Chemmitius, Brandenburgicus. Hi omnes nunquam cum Luthero ex integro in doctrina convenerunt; in hoc tamen solo consensement, ut Catholicam veritatem affligerent, atque Ecclesiam Christi everterent.

26. Zvvingliani nomen sumunt à Zvvinglio, Canonico Constantiensi, qui primum Lutheri partes tenuit; mox autem iterum ab ejus doctrina discessit an. 1525. docens 1. Panem in Eucharistia tantum significare corpus Christi, sic, ut in forma Verborum tò est idem sonet, ac significat. à. Culpam originalem esse natura morbum, non autem peccatum. 3. Hominem posse solis viribus naturalibus salvari &c. Hie Hæreticus bellô helveticô, quod ipse concitarat, occubuit an. 1531. cujus cadaver igni traditum est.

27. Calvinista ortum habent à Joanne Calvino, Canonico Noviodunensi in Gallia, Viro aliàs subtilis ingenii, qui, ut vitam liberiorem vivere posset, Canonicatum suum Noviodunensem vendidit, & ad Evangelium Lutheranom, carnis libertatem permittens, convolavit. Parisis virus, quod jamjam à Lutheranis hauserat,



28. Indifferentifia vocantur, qui circa in. 1560. docuerunt, quòd quis salvari sossit in quavis side; ce ideò quisque in ide, quam semel elegit, permanere deseat. Hoc adversatur Apostolo, qui ait: Unus Deus, unum Baptisma, una sides. ad Ephes. 4.

**@**) o ( **@** 

Anglia rigidi Calvinista, qui Protestantious Anglicis è diametro sunt oppositi, & nati circa an. 1565. Hi eliminant omnes Ecclesia Romana ritus; imò Catholicos ritus ita exhorrent, ut resugiant in jis locis orare, aut baptizare, qua Catholico

ritu funt confectata.

Jo. Hugonote nomen trahunt ab Hargene Capeto, chrea an 1567. Hi idem lunt in Gallia, quod Calviniani in Germania. Gum Henricus Rex Navarræ cum Margarita Caroli IX: Galliæ Regis sorore Pazitis huptialla festa ageret, ad caque quam platimi. Nobiles ex Hugonotis invitarentur. Regis mandatô omnes noctu trucidati sucrunt an 1572. Cui cædi nomen deinceps hæsit Mariser. Dochett.

Jansenista proveniunt à Cornelio Jansenio, Iprensi Episcopo in Flandria. Hic Vir pius erat, ac doctus. Libros SS, Augustini universim decies, illos vero, quos S. Augustinus contra hares, Pelagianam r. P. Shoreg. Stud. Jou. Hh scrip-



scriplit, trigelies absolvit, & inde libe de gratia edidit, cui nomen fecit, finus, id est, Doctrina Augustini. librum, nondum impressum amicis suis liquit cum solemni protestatione, omnia sua manuscripta judicio Ecclesia tuus est, an. 1638. Postea verò liber

tholicz lubjiciat, in qua lubjectione & m an. 1641. impressus fuit, &, cum in Ationes, cum Catholico dogmate subtili

pugnantes Tuiffent repertæ, ab Urba Viit. illo adhuc anno per Bullam, q

incipit: in elementi, proscriptus est.

Lutherus docuit Dogmata,



n Nicolaitis immunditiis venereis se aminavit, que damnantur Apocal. 2. verbis : Odisti facta Nicolaitarum, J' ego odi.

Ex Hareticis Saculi II. n Basilidianis affirmavit Lutherus initatem non esse majoris meriti,

natoris apud Deum, quam Conjugium. damnatur in Concil. Roman. per . Syricii Papæ ad Africanos. n Carpocratianis docuit, nullum

effe positive conducers ad salutem er Fidem. Hoe inter hæreses re-S. Epiphanius hærefi 26. n iisdem dixit, Ecclefiam Romanam

isse, & reformatione in rebus fidei quisse. Hoc inter hareses censet S. h. hærefi 16. m Gnosticis ait, fugiendum esse jeju-

n. Hoc inter hareses numerat S. oh, hærefi z6. m iisdem docuit, formas & mate.

Sacramentorum pessa mutari. Quod sibus accenset S. Icenzus Lib. I. de 和公司, 一种 ef. c. 17. m Ptolomaitis dixit, Pracepta Dei

observatu impossibilia. Quod nter eles cenfet S. : piphanius hærefi 13. m Bardefane negavit, in bomi e effe rtatem ad opera gratia. Quod in-

H h 2

ter harefes numerat S. Aug harel. c. 33. & S. Epipha reli 70. 2. Cum Montanistis ait, Matri

se solubile: Quod hæresibn Theodoretus, Epiphan, Aug heresi Montani. . Ex Hareticis saculi.

Iv Com Tertullianifits dixit Lui diem Judicii nullam animam Empyreo. Quod damnatur i florent.

s Gum isdem docuit. Verbum tum, non esse admittendum. m matur à Concil. Roman, sût

· Pontia item ab Antiocheno l

fab lege & obligatione Co

Proceedings of the Process of the Conference of the Process of the Concil. Gangrens, arcarens, & Tolletano.

Ex Hareticis Saculi IV.

in esse bonorandos ab bominibus. Quod lamnatur in Concilio Gangrensi sub Sylectro Papa.

Pum Erio dixit, Sacerdotem simplicem parem Episcopo in potesiate. Quod ter hæreses ponit S. Epiphanius hære-

7. & damnatur in Concil. Hifpalenti I. hifrmato ab Honorio I. Concil. Hifpalenti I. Cum eodem negavit. Orationem pro de-

Cum eodem negavit, Orationem pro deuntis esse utilem. Quod inter hæreses enset S. Augustinus Lib. adversus hæesses c. 53.

Cum Donatistis ait, Ecclesiam Romaam non amplius esse veram Christi Eclesiam, & unice salvisicam. Quod in-

in hæreses scribit S. Augustinus Lib. de æress c. 69.

Sum iisdem affirmavit, d Papa dari ap-ellationem ad Principem sæcularem.

ellationem ad Principem Jacularem. Lood inter hæreses numerat S. Auguinus Epist. 68 & 162. Dum Messalianis ait, non Baptismum,

d fidem justificare. Quod inter hæres computat S. Epiphanius hæreli 57. H h 3 7. Cum



Ex Hareticis Saculi 1

1. Cum Vigilantio negavit Luth
Aos esse orandos. Quod int
scribit S. Hieronymus in Epil
derium, & damnatur postea
VI. generali, Constantinopo
celebrato.

e. Cum eodem abnegavit bonon nerationem Sanctorum Reliqui inter hæreles numeratur à S. Epilt. 103. & proscribitur in sub Innocentio III.

3. Cum Fausto Manichao affire tores imaginum esse idololatre.
S. Augustinus refert inter he contra Faustum.

4. Cum Figilantio dixit, Cles

) o ( me faculis defecerit? Hoc utique non dint Lutherani; quomodo enim fundata isset à Christo Ecclesia in petra , & sie bilita, ut nec portæ inferi adverfüs eam ossent prævalere, si tam citò collapsa fuist? Si autem Ecclefia primis quinque læmis necdum erravit, & defecit; ergò famnavit, & proscripsit, falsa fuerunt & pretica. Dogmata autem, que Lutherus k Hirecicis pramorum quinque sa culorum revocavit & docuit, omnia tunc temporis ab Ecclesia fuerunt damnata, & præscripta. Jam Vobis, O Lutherani, judicium relinquo, an vestra fides vera sit, an SH2?

# Lutherus docuit Dogmata contradictoria.

1. Girca Sacramenta in Genere.

nno 1520. Lib. de captivit, Babyl. scripfit Lutherus tria esse Sacramenta; si amen juxta scripțuram loquendum sit, ese unum tantum.

Sed an. 1722. juxta locos communes ánchthonis dixit, esse duo. Anno 1530. atechismo, & ad Waldenses rursus fit, effe duo. In Contessione Augu-Hh 4

mo, inquit: Baptismus omnia pec mittit.

Econtra in affert. Articulorum Puero post Baptismum negare reman catum, est Paulum & Christum su culture.

3. Circa Confirmationem. Lib. de potest. Papæ inquit Li Confirmatio Sacramentum est.

Econtra Lib. de captiv. Babyl. rum, quid illis in mentem venerit, impositione manuum Sacramentum mationis secerunt.

4. Circa Eucharistiam.

Serm. de Eucharistia ait: În Sa
to Altaris non est Panis & Vinum;
cies panis & Vini. Quem sensum
licum etiam an. 1530, in Confessional



ne in Libro contra Regem Angliæ Impius & blasphemus est, si quis em transsubstantiari.

ca Adorationem Christi in Eucharistia.

de adoratione Eucharistia Luthe-Christum esse in Eucharistia ado-

locis communibus Melanchthonis, onfessione Wittenbergensi, ubi hristum solum adesse in actuali, seu in usu, & per consequens adorandum non esse, cum nec-

rca Communionem sub utraque specie.

:.

d Bohemos, & de Captiv. Babyl. erm, de Eucharistia diserté inquit, ionem sub utraque non esse ne-

verò in Libro de Saxonica visiumnavit Communionem sub una in formula Missa scripsit: si quod statueret, & permitteret utramm, nos nequaquam uti vellemus sed in despectum Concilii ejusque ut una, aut neutra uti vellemus, i universos, qui ex potestate aux ncilii utraspe uterentur.



7. Circa Miffam. Lib, de decem præceptis Lutherusin quit : Missas pro vivis atque defunctis vo lere, tota approbavit Ecclefia.

Econtra Lib, de Captiv. Babyl. Impil simus usus est in Ecclesia persundere, Mil

Sam effe opus bonum, & Sacrificium.

8. Circa Confessionem auricularem.

Lib. de Captivit. Babyl. ait : Confesso auricularis in Ecclesia, etsi probari non possit ex Scriptura; utilis tamen est, ind

necestaria. Econtra ferm, de decem Leprofis: Con-

fessio auricularis est fictio bominum.

9. Circa Ordinem.

Lib. de potestate Papæ Lutherus inquit: Ordo in Eccleha Dei Sacramentum eft



Econtra Lib. de captiv. Babyl. Certus , Papatum regnum esse Babylon.

## 12. Circa Ecclefiam.

Lib. de decem Præceptis ait : Ecclefia rare non potest.

Econtra Lib. de captiv. Babyl Ludifica-Satbana est affirmare, quòd Ecclesia, quando erret, aut peccet, non sit Eccle-

### 13. Circa Invocationem Sanctorum.

Lib. de præparat. ad mortem, & cona Thaboritas affirmavit, Sanctos effe incandos.

Tom. 4. fol. 419. negavit, effe invondos, vocans abusum Anti-Christicum.

#### 14. Circa Purgatorium.

In disputat. Lipsiensi inquit: Non som credo, sed etiam certissime scio, puratorium esse. Idem affirmavit Tom. 7. 31.7.

Econverso Tom. 4. fol. 419, negavit. in Lib. de abrogatione Missa inquit s rtius est totum Purgatorium negare, quant regorio in Dialogis credere.

### 15. Circa Liberum arbitrium.

In explicatione Orationis Dominice ait: Revera Deus nobis liberam voluntatem conmit, eur tu illam liberam non permittis?

In affert. art. 26. Liberum arbitrium figmentum est in rebus, seu titulus sine re.

16. Circa Concilia Generalia. Serm. Attendite à falsis Prophetis in-

inquit Lutherus: Sape nullus vir in Concilio eft, qui Divinum Spiritum vel modi-

cum olfecerit, ficut contigit in Nicano, ubi de uxoribus Sacerdotum agebatur. Econtra in disputatione Lipsiensi ait:

Conciliis nibil derogo, fed omnium facratissimum fuit Nicanum.

17. Circa Indulgentias. Indulgentias Pontificias admittendas esfe, affirmavit Tom. 9. fol. 12. dicens ger-

manice : Wer wider Die Bahrheit def Dabfte lichen Ablog rebet, ber fep ein Bluch und Bit maledebung.

fol. 260. negavit, afferens: Tom. 2 Der 21blaß, fo bie Dabfiliche Rirche bat, und

gibt, ift ein lafterliche Erugeren.

18. Circa Vota.

Vota obligare, & servanda esse affirmavit Lutherus, Tom. 6. fol. 181. Essan niemand laugnen, daß es von Sott gebotten fen, baß man Belübbe halte , Die Schrifft faat: Globt, und bezahlt.

Lib. de Captivit. Babyl. negavit, cens: Wolte GOtt, daß ich mochte jedere

man dargu bereden , bafift, daß ganglich alle Gelubben hinmeg gethan murben

pen Gelübben ber Geiftlichkeiten, ober Balls ihrten, ober affe andere Berd 22.

- "Verum infinitus essem, si omnes Luteri contradictiones adducere vellem. Visatur Cochlaus, qui de his integrum vomen conscripsit; imò de sola Commuone sub una, vel utraque specie 36. conadictiones invenit Casparus Querbamer uxo Laicus, vivente adhuc Luthero edis.
- Ex ore suo jam condemnemus serum nequam, Ipse Lutherus adversus Emrum sic scripsit: Qui in materia Religios sibi ipsi adversatur, & vel in uno tanm articulo mentitur, d Deo non est Jam Lector judica, an non Lutherus seipsum indemnet, seu an ipse cum sua doctrina Deo sit, qui toties sibi contradicit? ertè ab omnibus retrò seculis vix invees scriptorem adeò inconstantem, varium, toties sibimet adversantem, ac Luthe, s fuerit.
- "Sicut Lutherus in sua doctrina suice sius ac inconstant; ita etiam erant ejusmius ac inconstant; ita etiam erant ejusmius Discipuli, qui suo Magistro modò adserunt, modò recesserunt. Quivis propiegenio scripturam explicavit, eamque plicationem, regulam certam sidei & dissillam tenusci." Quillibet, quod libuit, sideli, quod non libuit, dampavit, accessidente.

necdum plane illuminatus; ergo perperam docuit primis suz Refoi annis, prajudicare ea non debent ribus ejus doctrinis, quando plus sit luminis.

Respondemus eum P. Pichler

fugium omninò vanum effe & ri & quidem: 1. Quia est contra morem De re Prophetam nondum satis illu ad tollendos errores, & ab errori

- dum liberatum.

  2. Quia sic Lutherus saltem pinis falsam ac damnabilem doctri didit, atque sic multa animaru
- perverit, ac in exitium traxit.

  3. Quia non constat, quo terri
  therus fuerit plene illuminatus, &
  til errore liberatus: quid si id t

bi omnes arguit mendacii, qui prætenint, eum initiô nimis favisse Papatui, & cuisse errores, cum sciat, sua dogmata accepisse è celo, & nunquam suisse imutata, nec unquam à se immutanda. Igiir Lutherus vel hic mentitur, vel malè culatur à fuis. STORY OF LAND STREET

uid in disputationibus cum Hareticis observandum.

Mary granificati

um hæreticis ne facile disputa. Si enim ille, quocum disputas, hærecus est materialis, & bona fide putat, fe on errare; timendum eft, ne ex materiapeccatore formalem facias. Si pertinax , non expedit cum ipso disputare, cum illa fit fpes fructus.

2. In omni disputatione forma fyllogica utere; quia vix efficacius est medium

Hæreticorum pervicaciam & audaciam primendam; unde si ipsi sine ordine & rmâ argumenta proponant, mox ea in llogisticam formam redige; sic enim faè eorum inefficaciam & falsitatem often-

3. Nec finas hæreticos, uti pro innata vitate solent, pro libitu ab una ad alteim materiam faltare, fed acriter urge, ut



omnia Præjudicia, videncet Christi. 2. Infallibila signa ver 3. Indubitata prodigia & Miraci versio insidelium & Gentilium Martyrum pro side prodigè essi quam plurima.

f. Si Adversarius tuus cont fine disputat, atque aliquid ex tura probat, ipsius argumentu cunis suffocare facillime poteri in dubium vocaveris, vel ip unum, vel plura ex sequentibi i. Quòd detur S. Scriptura. 2. tholici habeant verum Canonem logum Librorum canonicorum habeant veram versionem. 4. Qu Scripturam omnino incorrupta



probare nullatenus possit; siquidem in principiis nullum argumentum adduceotest nisi ex S. Scriptura.

6. Si tu ipfe contra Adversarium aggresdisputas consultum est, ut non facile endas ad materias particulares v. g. de gatorio, Confessione auriculari &c. ut sistas in principiis generalibus. In c finem optime tibi servient sequentes ogismi, & Dilemmata, ex quibus selipotes; quæ tibi magis arrident.

Syllogismi contra Adversarios.

1. Adversarii nostri semper clamant:

ipturam, Scripturam; & guidquid non n Sacra Scriptura clarè scriptum, creon debet. Sit ergò: Quidquid non est è scriptum in S. Scriptura, credi non

et; sed quòd Traditum Dei verbum, verbum non sit: quòd Ecclesia errare alli potuerit: quòd Doctrina Catholica Missa Sacrificio, Purgatorio &c. falsa non est clarè scriptum in S. Scriptura;

credi non debet.

2. Nihil est credendum, quod non claontinetur in S. Scriptura; atqui illud:
rtinus Luder verus est Ecclesiae Refortor, verique Evangelii conditor infalli-

tor, verique Evangelii conditor infalliis, & Doctrina Lutheri est vera ac cernon clarè continetur in S. Scriptura; do non est credendum. P. Schreg. Stad. Fov. 11 3. Illa. 3. Illa Ecclesia est vera, cu niunt notze & signa verze Ecclesia tra fassa illa, cui non convenius Ecclesia Romano-Catholica, et derna conveniunt ha notze & signautem alteri; ggò sola Ecclesia i Catholica est vera. Nam omnes Acatholici docent, quòd vera Christi debeat esse Una, Sancia, on, & Apostolica. Hac autem

figna folum inveniuntur in Ecclefi
lica, uti Catholici facillime prol
funt.

4. Illa Religio evidenter falsa
continet hæreses à primitiva Eccle

continet hæreles à primitiva Ecclements, sed tales continet Rei therana; ergo Religio Lutherana

st certa in mundo Christi Ecclesia; sed ec ast aperte falsum, quòd non detur cerin mundo Christi Ecclesia; ergò Ecclea Romana non potuit desicere.

wine Deus; si verus est Deus, est etiam eraz, ut mentiri non possit; si est veraz, il mentiri non possit; si est veraz, il mentiri non possit, nequit miraculis tetari faltan, sides Romano-Catholica, quam Deus manaments testatur miraculis, est vera; ergò l'aliquit ia mundo est verum, est vera idia Romano-Catholica.

## Dilemmata contra Adversarios.

1. Vel Ecclesia Lutherana, Calviniaa &c. est nova, vel antiqua? si nova; erò non est Ecclesia à Christo fundata, si anqua; ubi ergo suit ante Lutherum, Calinum per tot secula? Quis Historicorum jus meminit? quis unquam Catholicorum nte hos Novatores ita credidit?

2. Vel Ecclesia Christi est fallibilis, vel hisbilis? si infallibilis; ergò Romana Ecclesia, tume etiam juxta Lutheranos aliquantinit Ecclesia Christi, adhuc est vera Ecclesia Christi; quia nunquam errare potuit, allibilis; ergo etiam Lutherana Ecclesialibilis; si fallibilis, ergo nunquam rationari possuare esse certi, utrum recte li 2

credant; consequenter non possunt haben fidem firmam & certam; adeoque nec divinam, quæ debet tam objective quam subiective esse certissima. Vel sic:

0

3. Vera Christi Ecclesia potéstne delle cere in rebus sidei, an non? si desicere non potest; quomodo ergo desicere potuit se clesia Romana, quæ ab initio suit vera le clesia, etiam ex consessione Acatholico rum? si desicere potest; quomodo ergo constat, Ecclesiam Lutheranam nondum desecisse; cum etiam, positò, quòd ven sit, desicere hactenus potuerit, & adhue possit.

4. Lutherani credunt, non dari Pur an gatorium, non esse verum Papam, non ma veram Missam, & alios articulos negati



imè eam descruerunt cum tanto Reilicæ & pacis detrimento. &c. Si non
lunt; ergo omnes per 12. vel plura &1 fuerunt damnati, etiam tot Martyres
Christo passi, etiam Augustinus, Beneus, Bernardus, Dominicus, Franciscus,
omius & alii innumeri, etiam miraculis
spicui &c. quos & spsi Acatholici Sanvocant.

6. Ecclesia Romana estné infallibilis Cu
; Verbi Divini Scripti, an non? Si est;
ergo in aliis falli possit? si verò non est
llibilis; ergo Acatholici non sunt certi,
nabeant veram & Canonicam Scriptu
, quia eam ab Ecclesia Romana acceant.

redendorum, an non? Si non est; erdebet alia adhue regula admitti præter
c. Si est; quænam ergò regula Acalicis dictat, quèd existentiam Verbi DiScripti debeant credere, aut quæ di, quòd potius credere debeant Evano Matthæi, quàm Nicodemi?

7. Verbum Scriptum éstne unica regu-

8. Lutherani credunt, non esse verum am, non veram Missam, non Purgaum, & alios articulos negativos. Quadan hi articuli sint expressi in S. Script, an non? Si sunt expressi; ubi ergo ille locus, sine quo nihil esse credendum li 3

dum dicunt. Si non funt expressi; ergi Scriptura non est unica regula credendo rum.

- 9. Corpus Evangelicum ex Lutheranis Calvinianis, Zvvinglianis, & aliis huju generis sectis adunatum contra Romanar Ecclesiam, éstne in omnibus membris sa visicum, an non? Si non est; cur ergò Lutherani potiùs unionem faciunt cum Calvinianis, quos non credunt salvari, quan cum Romano-Catholicis? si est; ergo Ca viniana sides est æque vera, cùm hæc so sit salvisica, & sic contradictoria erunt se mul vera; Lutheranus enim credit realem Christi prasentiam in Eucharistia pro actua li usu; Calvinista verò credit realem Christi absentiam in Eucharistia pro eodem usu.
- To. Si Acatholici dicunt, Calvinista & Lutheranos differre tantum in articuli accidentalibus; non verò essentialibus se fundamentalibus. Quaro, an illi articul quos vocant accidentales, contineanturi Scriptura, vel non? Si continentur; especiativa continet contradictoria, du Lutheranis dictat, Christum esse realit prasentem in sumptione, & Calvinistis a gat, esse prasentem. Si non continentu ergò Scriptura non est regula omnium ca dendorum.



on revelavit.

em si continentur; ergò sunt articuli iales; quia quodvis verbum Dei est iter credendum; cùm Deus in quorrbo sit æqualis authoritatis. Si non ientur; ergò proponunt Acatholici d credendum, quod Deus in Scrip-

. Vel Arius dicendô, Christum esnorem Patre, erravit, vel non? Si ravit; ergo Christus non est Deus. avit; ergo sola Scriptura non est uniula credendi; cum hæc pro Ario exdicat: Pater major me est. Joan, 14. ndo dieit: Ego & Pater unum su-Joan. 10. loquitur juxta Arium de i unitate voluntatis; nec possunt Lu-

i ullum articulum suæ Religioni protam sonante Scripturæ testimonio
e, ùt Arius errorem suum.

Donum miraculorum vel est cergnum veræ sidei, vel non est? si Acadicunt, non esse, jam accusant
um fraudis & imposturæ; utpote qui
sla pro certo signo veræ sidei propolum Joanni interroganti, an ipse crei sit Messias in lege exspectatus, an

nihil aliud responderi jussit, quam latth. 11. expressum: Euntes renunfoanni: caci vident, claudi ambulepross mundantur, mortui resur-I i 4. gunt &c. Si autem donum miraculorum est certum signum veræ fidei; ergo fide Romanæ Ecclesiæ est vera, utpote qua & quidem fola, innumeris miraculis à Do

honoratur, & confirmatur usque in prefentem diem.

Quaves, fi Lutheri bæresis tam mendan est; cur ea tam facile potuit propagari! 1. Quia Lutherus Principibus & Civini

Q.

bus bona Ecclefiarum, & Monastero rum permifit.

z. Quia Connubia Sacerdotibus concelli 3. Quia singulis libertatem permisit, at

dendi, quid quisque vellet. 4. Quia Monachos à votis Religioss libe bu

ros pronuntiavit.



Quid igitur mirum, si apud hömmes guz pietatis & nullius fere scientist; si n inveneut tam grata Religio? imò lon-magis mirum videtur, quòd non tota rmasia, adhatserit tam bianda Sesta, ris Principibus ecolesisticos reditus, la vis Sacerdotibus uscores, petulanti poo libentarem propinanti. Quod band covit Brochmannus Praco Coppenhamis, duniciait: Suther gab den Gürses Stiffe, Elöster und Abhtepen: den Principade et die Beiber: dem gemeinen Wann

itia Congiliorum Legitimorum Generalium.

Armbeit; und daß thate, viel zur Sach.

Nicanum I. an. Christ. 325. celebratum est in Urbe Nicaa in Bithynia sub ntisice Sylvestro, & Imperatore Commisson Magno. Patres aderant 318 interes præsidebat Hossus Episcopus Cordusis, Papæ legatus. Comparait & ipse astantinus Imp. tanta cum reverentia, non prius in parva sella aurea ipsi in losuperiori parata assidere voluerit, quam secopi innuissent. In hoc Concilio danigest harests Arii, qui Christo negabit initatem; & compositum est Symbolium

lum illud, quod Nicanum dicitur, Credo in unum Deum &c.

2. Constantinopolitanum I. celebratum est an. 381. sub Papa Damaso, & Imperatore Theodosio Seniore. Patres Catholici aderant 150. Macedoniani verò, seu Semi-Ariani 36. Nec Papa per se, nec per Legatos præsidebat; confirmavit tamen quoad res sidei. In hoc Concilio damnata est

hæresis Macedonii, qui negabat Diviniatem Spiritui Sancto, & confirmata Synodus Nicana.

3. Epbesinum 1. celebratum est an. 430.

fub Papa Calestino, Imperatore Theodosso, Juniore & Valentiniano III. Patres aderant 200. inter quos præsidebat Cyrillus Archiepiscopus Alexandrinus, & alii Papæ Legati. In hoc Concilio damnata est hærsis Nestorii, qui duas in Christo personas admittebat, & ideò B. Virginem non Diparam, sed Christiparam solum dici volebat, eò quòd solum humanam Christi personam genuisset. Contra quem errorem in Salutatione Angelica addita sunt hac

verba: Mater Dei ora &c.

4. Chalcedonense I. celebratum est and 451. sub Leone I. Papa, & Marciano Imperatore. Aderant Episcopi 230. Condem-

peratore. Aderant Episcopi 230. Condemnata est hæresis Eutychetis, & Dioscori, qui negabant naturam humanam in Chri; adeoque unam tantum naturam in risto admittebant, nempe Divinam.

5. Constantinopolitanum II. celebratum an. 553. sub Vigilio Papa, & Justinia-Imperatore. Episcopi aderant 160. mnata est hæresis Origenis, & tria caala Theodori, Theodoreti & Ibæ Epiporum, non illorum personæ.

6. Constantinopolitanum III. celebraa est an. 681. sub Agathone Papa, &
stantino IV. Imperatore. Episcopi ade289. Stabilita est duplex Voluntas
risti, Divina & Humana contra Monolitas, qui unam tantum in Christo votatem esse dicebant.

7. Nicanum II. celebratum est an. 787.

Adriano I. Papa & Constantino VI.

Beratore. Episcopi aderant 367. Dama est hæresis Iconoclastarum, Leonis trici & Constantini Copronymi Imperatum, qui sacras Christi & Sanctorum igines omni honore spoliabant.

8. Constantinopolitanum IV. celebraest an. 869. sub Adriano II. Papa, &
lio Imperatore. Episcopi aderant 202.
soc Photius Patriarcha Constantinoposus per vim intrusus, rejectus est, &
stutus Ignatius. Iconomachi denuò
soci.

de

o, La-





flabilita est Transubstantiatio &c. oro bello contra Turcas incundo, & formandis moribus Ecclesia.

est an. 1245. sub Innocentio IV. pi aderant 140. præsidente ipso Panhoc excommunicatus & depositus dericus II. seu Barbarossa, Papæ rede est expeditio in Terram Sanctam, Ludovicus designatus suit Dux hujus itionis.

. Lugdunense II. celebratum est ans sub Gregorio X. Papa. & Rudolpho I. atore. Aderant Episcopi 100. præe ipso Papa ad Tollendum Schisma ores Græcorum, qui dicunt, Spirisanctum non procedere à filio, sed Patre. Facta est quoque unio cum is, quorum imperator Michäel Palaoipsemet erat præsens.

Viennense in Galliis celebratum est 11. sub Clemente V. Papa (qui Avein Gallia sedem locavit) & Henri-I. Imperatore. Aderant Episcopi 200. lente iterum Papa. Damnatæ sunt hæ-Beguardorum Begusnorum & Fratrium. Extinctus est Ordo Templaeibbb yaria scelera. Actum rursus. est pedicions in Tetram SanCuminante.

16. Constantiense, Constantia ad la cum Bodamicum in Germania inchoatus eft an. 1414, fub nullo vero Pontifice, fal postea in Sess. 6. approbatum à Papa Mir. tino V. ibidem electo, & sub Sigismund Imperatore: finitum an. 1418. fub Martino V. Aderant Episcopi rio. Si annumo rentur Cardinales 29. Abbates 164. &c. at Tollendum Schisma trium Pontificum, t quibus Gregorius XII. & Joannes XXIII fe sponte abdicarunt; at Benedictus XIII feu Petrus de Luna depositus est, 30.20 4 nos pervicax. Condemnatæ funt quoque in hæreses Wicleffi, & Joannis Huss, qu'à ibidem vivus combustus est. Hoc Condlium approbatum est à Martino V. exceptà Sest. IV. & V. quæ Papam subjicium Concilio.



c. habitum, ad quod tollendum hic cum; & pro defensione immortalianimae contra quosdam Philoso Decreta quoque est expeditio confurcas; at eam impedivit seditio Lu-

g. Tridentinum, Tridenti in Germa-

3. Decemb. an. 1949, sub Paulo III. & Carolo V. Imperatore inchoatum Bononiæ continuatum, & tandem Trii fub Pio IV. an. 1563. absolutum. que hoc Concilium duravit 18. annos. ant Episcopi & Abbates 303. præsiden-Legatis Papæ, non tamen semper iis-Damnati funt in co Lutherani & Saentarii, aliique Sectarii. Reformati s, præsertim in Clero, qui erant valprincti. Sanà in nullo alio Concilio multi fidei articuli adeò clarè eluci-& morum disciplina tam sedulo insta est, quam in Tridentino. Lutheiuidem à Paulo III. Papa ad id perhuer fuerunt invitati; ast nemo illocomparuit; cum tamen Lutherus an-:pitte ad Concilium Generale prove-

## I. Ara Christiana.

Nativitate Christi numeranti mum inventus est à Dionysio Exigi ma Benedictino an 532. Et hac Era vulgaris. Verum Dionysius trivit; putavit enim, à vero Christi ad annum illum, quo suum in excogitavit, elapsos esse annos se tainen jam suissent elapso esse annos se tainen jam suissent elapso anni omn Itaque Æra vulgaris, seu Dionysia ro Christi Natali distat quatuor ar dius. Unde hodie deberemus mi 1754, quamvis juxta æram vulgare Dionysianam nonnisi 1750, num Sed error iste, ob morem receptui rigi non potest.

2. Titulas Christianissima Reipu

Hoc titulo infignita est Respub

atus fuit, ampulla chrismatis ore cocalitus advenientis allata; eò quod tomanos Imperatores primus Chris Rex effet.

器) 0 (器

4. Titulus Catholici Regis.

ic Titulus primum concessus est Rei Hispaniæ Regi in Concilio III. Toi an. 190. eò quòd Arianos ex Hispaiturbarit. Hic Titulus, cum in oblim venisset, renovatus est in Ferdii V. an. 1481. eò quòd Mauros seu
enos omni Hispania, qui hoc Regnum
annos possederunt, depuleric.

g. Titulus Regis fidelissimi.
unc Titulum à Benedicto XIV. Ponprimus ob merita & in Apostolicam
pietatem obtinuit Joannes V. hodier-

ex Portugaliz an. 1749.

5. Titulus Defensoris fidei.

oc Titulô à Leone X. Papa insignitus lenricus VIII. Rex Angliæ an. 1519. od fidém Catholicam accerrime derit, atque Librum aliquem de septem mentis contra ipsum Lutherum scrip-

At etiam Henricus postea in transm actus, à Pontificis obedientia palescivit; non verstatis ergò aut virtuted libidinis atque ambitionis, atque hic titulus cum illo exspiravit. Bebreg. Stud. Jev. K. 197. The

#### 7. Titulus Cardinalium.

Titulus Eminentissimorum Cardinalibus datus est ab Urbano VIII. Pontifice an. 1630, Priùs vocabantur illustrissimi & Reverendissimi.

# 8. Solemnis Canonizatio.

Hæc primum introducta est an. 800. qua Werdæ præsente Carolo Magno à Leone III. ex Ordine S. Benedicti, qui primus Pontificum in Germaniam venit, in Sanctorum Numerum adscriptus est Suitbertus Benedictinus, primus Werdeæ Cæsareæ Episcopus. Antea illis Sanctorum honores delati sunt, quos Episcopi locorum & populus Sanctos proclamârunt: Vex populi, vox Dei. Postea Summi Pontifices decreverunt, nemini deinceps Sanctorum honores esse deferendos, niss in quorum vitam & miracula inquisisset summa Sedes, adhibitis aliis cautelis ac cæremoniis.

### 9. Coronatio Imperatorum.

Hæc primum inducta est an. 800. Hot enim annô primus Romæ in Imperatorem Occidentis à Leone III. festô Nativitatis Domini sub noctem coronatus est Carolu Magnus, ejusque Filius Pipinus, Italia Rex, imposita pariter corona confirmatus est. Postea Leo Germaniam petiti, & Suitbertum, ut supra diximus, inter Sandos

numeravit. Solita Imperatorum coatio cum Carolo V. exspiravit; is enim remus fuit, qui à Summo Pontifice fuit onatus an. 1530. Unde Imperatores amplius coronati, sed electi vocitan-

## 10. Electio Imperatoris.

Primus per Bullam, à Concilio Epifcoum etiam laudatam, jus eligendi Roorum Imperatorem folis Germaniæ s Principibus concessit Gregorius V. manus, Ottonis Suevorum ac Saxo Ducis Filius, ex Ord. S. Ben. an. 996. e insuper Septemvirûm Germanici Im-, seu Electorum Collegium constituit. le fatis probent contra nonnullos, qui è aliter sentiunt, hi sequentes antilimi Versus:

loguntiensis, Trevirensis, Colloniensis, uilibet Imperii fit Concellarius borum. A Palatinus Dapifer; Dux portitor en/is;

erchio Prapositus Camera; Pincerna Böemus ,

katuunt Dominum cunclis per saculs lummum.

1 3. tobrn; The feder des Reichs Cangler won

Dfale , Graf Cruchfeß : Sache w das Schwerdr: Cammer Berr ift der Marggraf wil

Ronig von Bohmen Schenck zugle Erwählen den Rayfer im Reich.

11. Divisio Imperii Germanici.

Hac divisio facta est à Maximiliano

Imperatore, qui primò quidem divisità

Imperium in fex Provincias an. 1500. P verò in decem circulos an. 1512.

12. Confilium Imperiale Aulicum.

Confilium Imperiale Aulicum (Mil



otest appellari, nec ad Cafarem, nisi per sodam supplicationis.

23. Interregnum Magnum.

Postquam Fridericus II. Imperator an. 241. suit exautoratus, varii Principes ad egios honores suerunt invitati, qui ausin hoc onus aut noluerunt, aut nequierunt in se suscipere. Unde natum est neterregnum Magnum, quod à Friderico xautorato usque ad electionem Rudolphi labspurg, nimirum ad an. 1273. & sic 28. nnos durabat.

14. Diffidationes. Sauft . Recht.

Hæ dissidationes inceperunt sub Intersono Magno à Friderico II. exautorato,
imperator has dissidationes per pacem pulicam (land liceten) abrogavit, quam
ostea Carolus V. Imp. an. 1521. innovait sub nomine westere Erssärung des lands
jriedens. Tempore dissidationum quiliber
is suum contra vicinum propriis armis
uærere solebat, ita, ut toto Imperio nil
issi ingens satrocinium grassaretur. Unde
sobiles quam plurimi in summis Montium,
t tuti forent, condiderunt Arces, quaim Rudera, ut vocant, hodiedum pasm videmus.

K k 3

faris.

15. Judicium Camera Imperialis.

Hoc Judicium primus instituit Maxi-milianus I. Imp. in Comitiis Wormatiensbus, postquam sustulisset diffidationes, an. 1495, idque ea ex causa, ne cuiquam de negata justitia quærendi locus superesset Illud Judicium autem primò erectum el Francofurti, deinde an. 1500. Norimbergæ, paulo post Wormatiæ, denique a 1530. spiræ stabilitum; at ob Gallorumincursiones Wezlariam translatum est m 1693. Ab hac Imperiali Camera non potest appellari, nec ad Judicium Imperiale Aulicum, nec ad Imperatorem ipfum. Si tamen quis se lasum putet in causa, que faltem 2000. Imperialium æstimaretur, da tur Revisionis medium, ubi demum litigio fumma manus imponitur authoritate Ca-

16. Judicium Rothvilanum, Romeil.

Hoc Judicium primus instituit Contsdus III. Imp. fub an. 1147. In Congressu Westphalico deliberatum fuit de eo abolendo; at Cæsar in Comitiis an. 1653. illud iterum confirmavit. Potestas ejus valde exigua est.

17. Comitia Ratisbona.

Hæc Comitia ( Reiche, Lag) primus infituit Leopoldus I. Imperator an. 1662. que in hunc usque diem perdurant; nec facile



fine periculo folventur. Hic non poftractari Jura Majestatica, aut Reser-Casaris, nec causa privata Statuum; lica, nempe Bella, Fadera, Res moria, Expeditiones in Turcam &c.

18. Lex Salica.

Hanc legem primus condidit Pharamunprimus Rex Galliæ an. 425. Vi cuulla in Gallia famina ad regendum adpoteft; unde natum est commune hoe
ium: Lilia non nent.

19. Aurea Bulla.

Ianc Bullam condidit Norimbergæ CaIV. Imperator & Rex Bohemiæ an.
qua Imperator Electoribus multa conde imperatoria etiam potestate. Hæc
tut observetur, urgent præcipuè Eleis in omnibus Capitulationibus. Dis
Aurea Bulla, quia appensam sibi haapsulam seu Bullam auream, quæ Sip Imperatorium exhibet. Hodie aftur Francosurti in Curia.

20. Capitulatio Casarea.

apitulatio consistit in iis conditionique Imperatori eligendo proponunques & Imperator postea exacté obre debet. Prima Capitulatio cusa est clione Caroli V. an. 1519. Cum enimum Hispanicum teneret, Electores K k 4 aliique

aliique Germaniæ Principes, prælerin Impacatholici fibi metuebant, ne tam poten id Imperator eorum libertatem & potestatem restringeret; itaque eligendo Carolo multæ propositæ sunt conditiones, quas & prejurandô sirmare debuit. Idque genus Capitulandi hactenus in morem abiit.

21. Transactio Passaviensis. Hec transactio absente Carolo V. Im ler

Facta est Passavii an. 1972. ubi præsente se dinando I. Rom. Rege, Caroli V. Impentoris Fratre in has conditiones conventum est. 1. Ut Principibus Lutheranis in prepetuam possessionem cederent Bona Catolicarum Ecclesiarum ab ipsis direpta. 2. Ut in judicio quoque Cameræ Imperialis um salum deinceps Catholici Assessores agerents sed etiam Lutherani. Esc.

Deratorem an. 1448. Vi quorum omnes Episcopatus electiones à Summo Ponticonfirmari debent. Item potest Sums Pontisex in Germania omnes Canonius conferre, si hi vacant in Mensibus balibus &c. Menses Papales sunt Januas, Martius, Majus, Julius, Septem-& November; cateri Menses sunt Epipales, & spectant ad Episcopos.

24. Concordata Gallia.

Hæc erecta funt inter Franciscum Isalliæ Regem, & Leonem X. Pontificem

1515. Vi quorum Rex Galliæ ad ombeneficia Ecclesiastica in Gallia aliquam rsonam nominare potest. Debet autem ec nominatio intra 6. Menses à die Vacanis fieri, & Romam mitti, quam & pota Summus Pontisex per Bullam consirare solet.

25. Bellum Huffitarum.

Hussitæ (Bohemi hæretici) mortem
ussi Hæresiarchæ vindicaturi, contra Sismundum Imperatorem rebellare cæpent an. 1419. Eorum Dux erat Joannes
sca, qui utroque licèt lumine orbatus,
gnavit tamen, & vicit; Bohemiæ Ecssias, Monasteria, aliaque sacra loca vavit; captivorum verticem manu tentat, quos, si è rasura capitis deprehendeMonachos aut Clericos esse, præacutoKk malleo,



佛) 0 ( 樂 rebellare cæperunt an. 1618. superata

Ihelmum Baronem de Slabata, Jarisn Baronem de Martiniz, & Philippum icium à Secretis, de fenestris pracirunt; sed, cum fimeto inciderent, salfubduxerunt Legati (Et hoc erat initam cruenti belli, quod 30. annos vit.) Hoc facto. Rebelles alium sibi em an. 1619. elegerunt, Fridericum V. pe, Electorem Palatinum Calviniana e, qui & ftatim ab Heidelberga Bohen profectus, hanc coronam accepta-Verum Maximilianus I. Bavariæ Dux ectis copiis, rebellem Bohemorum extum adortus, in Monte albo prope Praprofligavit die 20. Novemb. an. 1620. em Dominica, quâ Evangelium jube-Date Cafari, qua funt Cafaris: & quæ funt Dei. Ex hostibus novem lter millia cæfa funt: capti quam plur crepta figna militaria centum; è Cæmis & Bavaricis deliderati vix ultra duos, sauciati centeni. Fridericus Palas s cum Uxore in Sileliam fugit, & fenti anno ad Batavos; tandem Mogum in exilio ebiit an. 1632. Qui, quòd tantum hyeme coronam ulurpârit, no-Sinde tulit, Winter, Rönig.

**建建**、元

n arce Pragenfi, Legatos Ferdinandi

### 27. Bellum Suecicum.

Hoc Bellum, ut suprà diximus, initium sumpsit à bohemica rebellione, anno nimirum 1618. & duravit 30. annos, ad usque scilicet pacem Westphalicam, an. 1648, fancitam. Hæretici cum cernerent, res suas in Bohemia minus è voto suo recidiste, evocarunt Danorum Regem; at florentissimus ejus exercitus à Tillio Duce Cafareo in agro Brunsvicensi ad Lutteram oppidum an. 1626. ad internecionem deletus est. Hac à Catholicis obtenta victoria, Ferdinandus Imperator an. 1629. proposait Edictum illud Restitutorium, quo hæreticos restituere justit omnia bona Catholicarum Ecclesiarum, que post pacem Religiosam sibi arripuêre. Hæretici ad summas angustias redacti, tandem Suecorum Regem Gustavum Adolphum evocarunt, qui & an. 1630. Germaniam invasit. Postea vario Marte in Germania pugnatum est, hinc à Casareanis & Bavaris; inde à Suecis & Gallis,

Ex parte Catholicorum celebriores Belli-Duces erant :

1. Maximilianus I. Elector Bavaria.

Suecis communicationem Egræ in suo eubiculo à Ducibus suis lancea transfol-

fus est an. 1634. cujus sanguinem adhuc hodie ibi videre est. 3. Tyllius, qui in pugna ad Lycum ( ? ch)

dextro pede vulneratus, Ingolftadii pientissime obiit an. 1632. 4. Joannes de Werth , qui post pacem Westphalicam calida febri Bohemin ex-

tinctus est an. 1652. r. Pappenbeim, qui in pugua ad Lucenam in Saxonia multis vulneribus confolfite, gloriosè occubuit an 1638. gtatis : fax 38. 6. Altringer, qui ad Landishutam in Ba-

varia occilus est an. 1634. 71 Gallas, qui Viennæ in Austria podagrå extinctus est. an. 1647. Etatis 59. Hazfeld, qui post pacem Westphalicam

- obiit an. 1618. · Ex parte Protestantium erant:

i. Gustavus Adolphus Suecorum Rex, qui in pugna ad Lucenam in Saxonia, cum incautius hostem exploraret, trajectu glandis periit an. 1632. an à suis, an à Cælareis? incertum est.

Bernardus Weymar, qui Neoburgi ad Rhenum extinctus est an. 1639. Horn, qui post pacem Westphalicam

obiit an. 1659. Torstensohn, qui obiit an. 1651. 202

**tis** 48. . Bus 5. Banner, qui obiit an. 1641, ætatis 44.

7. Wrangel, qui obiit an. 1644.

. Königsmarch, qui obiit an. 1663.

28. Pax Westphalica.

Germania à Gallo-Suecis, rapinis, incendiis & direptionibus fædum in modum vastata, tandem an. 1648. sancita est Pax in Westphalia, duplici quidem in loco; nempe Ofnabriga cum Suecis: Monafterii (Munfter) cum Gallis. Utraque hæc Pax dicitur Westphalica, quia tam Monaste rium, quam Ofnabrüga in Westphalia sita Hac pace Palatinus ditioni suæ restitutus: Alsacia Francis cum Brisaco relida: Calvinianis æque ac Lutheranis publicum per totum Imperium suæ Sectæ exercitium permiffum; Omnia Ecclefiaftica bona, hareticis hoc tricennali bello à Catholicis abrepta, iisdem fuerunt restituta, omniaque in eum statum redacta, quô fuêre anno 1624. atque adeò quam plurimi Episcopatus & Canobia secularizati, & hareticis Subjecti funt.

Contra hanc Conventionem Innocentius X. Pontifex per Fabium Nuntium suum publice Monasterii protestatus est. Postea an. 1648. 20. Novemb. edidit Bullam, que incipit: Zelo Domus Dei, in qua utriusque pacis instrumenta declaravit, ipso ju-



la, irrita, involida, iniqua, injulamnata, reprobata, inania, viri-& effectu vacua omninò fuisse & esperpetuò fore, neminémque ad illorum uslibet eorum, etiamsi juramento valint, observantiam teneri.

29. Academia.

cademia suum nomen habet à loco
Urbem Atheniensem, qui dicebatur
mia, eò quòd hic locus ad Athenienuemdum Nobilem Virum, Acadenomine pertineret. Hîc Scholam
s aperuit Plato an. Mundi 3607. atujus foribus inscribi voluit: Nemo
grediatur Geometria expers.

die Academiæ dicuntur Scholæ puk illustriores, in quibus omnia geneium docentur. Olim in celebriorioiscopatibus Scholæ publicæ institue; cùm verò Canonici in Aulis esccupati, atque adeò studia neglige, docendi munus in Monachos Beinos translatum est. Cùm autem &
exercitia Religiosa impedirentur, quò
pro voto studia docere possent, tancademiæ in eam, quam nunc conus, formam sunt redactæ.

3e. Lycaum.
caum originem trabit à loco extre
1 Atheniensem, non procul ab Aca-

demia Platonis lituato, ubi Aristoteles Platonis Discipulus suam Scholam aperuit. Sel quia Aristoteles non nisi ambulando docebat, ejus discipuli dichi sunt Peripatetici, velut ambulatores.

Hodie Lyceum dicitur, ubi prater humaniores litteras etiam universa Philosophia docetur,

31. Philosophia Peripatetica.

Hujus autor est Aristoteles, camque multum auxit Theophrastus ejus auditor. Laus Aristotelis bina est: 1. Quod Philosophia usus sit non mythologica, ut Plato, neque Symbolica, ut Pythagoras, sed aperta in verborum proprietate. 2. Quod cæteris Philosophis melius dividat, desniat, argumentetur. Ecclesia Aristotelis doctrinam velut cæteris omribus meliorem agnoscit, quantum quidem ad naturam spectant; unde non immerito Philosophiam Aristotelicam seu Peripateticam tam Thomista, quam Scotista, ac etiam Recentores publice tradunt.

32. Philosophia Cynica.

Hujus auctor est Antistbenes Atheniens & discipulus Socratis an. Mundi 3655 cui successit Diogenes Sinopensis Cynicus Cynici seu Canini dicti sunt ob impudentiam, eò quòd canum more quavis etam fæda & pudenda palàm facerent; non tamen

omifêre virtutibus quibusdam stu-

33. Philesophia Stoica.

Hujus autor est Zeno Cratetis Discipuan. Mundi 3742. Inter ejus successo-

clari fuerunt Chrysippus; Seneca; Epius &c. Stoici dicebantur à stando; eò

d Zeno stans docere soleret. Ejus præla doctrina erat, hominem debere esnmobilem, nulli gaudii aut tristitiæ as-

ui subjectum (unde homines tardos, os, atque immobiles vocamus stoicos) omnia fato necessariò fieri.

34. Philosophia Atomistica. Hujus auctor est Democritus an. Mun-602. Ridens dicebatur, quod ubique

fit. Docuit, omnia fieri ex atomis, fit, corpusculis insecabilibus, seu indibilibus: item omnia casu fieri.

35. Theologia Scholastica.
Theologia in faciliorem hanc atque utitem methodum redacta est à Petro Lom-

do, Parissensi Episcopo, qui de omni cologico, fideique dogmate SS. Patrum tentias in quatuor libros eleganti ordiredegit, indeque Magister Sententia-

vocatus est, an. 1157. Obiit an.

Oeleberrimæ hujus Scholæ auctor est Thomas, patriá Aquinas, Theologiæ P. Schreg, Stud. Jov. L. I. SchoScholasticæ unicus instaurator, Or que Prædicatorum unicus honor. Pa Bononiæ, Romæ innumeris discipulis ma docendi facilitate Libros sentent à Petro Lombardo editos, prælegit, que orbi 18. integra volumina quà logica, quà Philosophica reliquit. hic Angelicus Dostor an. 1274.

37. Schola Scotistica.

Hujus famosissimæ Scholæ auch Joannes Duns Scotus, gente Hibe Doctor Oxoniensis in Auglia; dicht dieque Doctor fubtilis, Minoritarus luti quidam sol. In Universitate Oxos soldit Coloniæ, ibique in medio Choclesiæ sui Ordinis sepultus est an.

læ inscribere solebat, ac in templo rum anathematis locò appendere, Hipates, cùm delubra obiret, remedia conscripsit, & de suo aucta in ordinem git. Vitam produxit in an. 140.

Modum curandi morbos, quo uti somoderni Medici, primus incepit Gar, Medicorum facilè princeps, an. Chri-80. Auctor est 100. Voluminum, quæ ndio templi pacis interière.

Modum curandi morbos per medicata Chymica excogitavit Theophrastus acelsus, famosissimus ille Medicus. Lam Philosophicum nactus, auri prodiad stuporem suit, una & eadem hora rus & Cræsus. Obiit Salisburgi an.

# 40. Mitbridatum.

læc Medicina contra Venenum, trahit n originem à Mitridate Rege Ponti, primus eam ex veneno præparavit, & ob crudelitatem suam venenô necare, quotidie sumpsit. Occidit seipsum ante Christum 61.

### 41. Theriaca.

Hanc Medicinam primus invent Anmachus, Neronis Imp. ex insula Creta dicus an. Christ. 60. Hic enim vipe-Ll 2 rinam rinam carnem mithridatô miscuit, & hanc mixturam vocavit Theriacam.

42. Morbus Gallicus. Hic morbus primum in Germania audi-

tus est circa annum Christi 1495.

43. Mufica Intervalla feu Toni. Intervalla illa musica, nempe Quintas, Octavas, Tertias &c. primus invenit Pythaporas, Musices & Arithmetica pra cateris Philosophis studiosissimus, an. Mundi

3164. 44. Musica Littera.

Litteras illas septem, quibus omnis muficæ varietas comprehenditur, primus excogitavit S. Gregorius Magnus Papa; nempe a b c d e f g.

45. Solmifatio.

Solmisandi, ut vocant, artem excogitavit Guido Aretinus Monachus Benedictinus, sex syllabis: ut re mi, fa, fol, la. desumpsit autem has voculas ex hymno in festo S. Joannis Baptistæ: ut queant laxis, re sonare fibris &c. an. 1019.

46. Organa.

Organa, ex pluribus fiftulis conjuncta, fub Rege Pipino in Galliam primum invecta funt an. 757. Primus in Organis numeros auxit, ut & pedes juvarent concentum funiculorum attractu, Bernardus Teuto, cognomine & gente an, 1470.

47. Avitbme-

47. Arithmetica.

Arithmeticam (Rechen Runst) plus emnibus Philosophis coluit atque ornavic Pythagoras, novasque pro ea reliquit reculas, & Mensam Pythagoricam, hodiedum notam.

Flements Geometrie prin

Elementa Geometria primus edidit Eulides, Mathematicus Alexandria an. ante Christum 306.

49. Sol stat, terra movetur.
Primus, solem stare, & terram movevi, afferuit Aristarchus, Philosophus Gracus. an. Mundi 3798. Idque primus in Gernania docuit Nicolaus Copernicus, Mathenaticus, Thorenii in Borussia natus, qui

obiit an. Christi 1543. 50. Solis Macula.

Solis maculas & faculas primus detexit per Telescopium P. Christophorus Scheiner Jesuita, insignis Mathematicus Ingolstadii an. 1611. Obiit an. 1650.

51. Horologium arenavium.

Sand Uhr.

Froc horologium primus excogitavit

Eximander, infignis Philosophus an. an
infil. 180.

52. Horologium Solare.

los primus invenit Anaximenes, Philosophus Mileto natus, Anaximandri disci-

palus & successor an. ante Christ. 144. Primus verò apud Romanos in Ædem Quirin posuit Papinius an. ante Christ. 187.

53. Clepfydra. Waffer . Ubr.

Hoc horologium aquaticum primus invenit Scipio Nafica an. ante Christ. 159.

54. Automatum. Selbstgangige Ubr.

Horologium automatum primus invenit Böetius Consul Romanus, qui à Thedorico Ostrogothorum Rege intersectus els. Christ, 124, que autem ars cum ipso es-

tincta est. Tandem hanc arcem iteruminvenit Franciscus, Germanus Artisex a Selandia, an. 1480.

Hujus artis Autor & inventor dicitur Apollo, qui oves pascens, umbram earum baculò in arena expressit; & sic rudimenta hujus artis secit. Celebres postea Pictores erant: Apelles Pictorum omnium summus, à quo solo Alexander Magnus pingi se passus est. Zeuxis, qui uvas tam astabre & ad vivum expressit, ut aves etiam advolarent carptura botros. Parrhasius Ephesius, qui Zeuxidem amulatus est. Protogenes, qui Jalysi imaginem ipsis septem annis elaboravit.

56. Typographia.

Hæc ars primò inventa est Argentina à Joanne Guttenberg an. Christi 1440. Ejus



focius, Laurentius Coster Harlemius os characteres ex ligno fecisse dicitur, postea in meliorem formam redegit nes Faust Moguntiæ an. 1452. Liber ugustini de Civitate Dei & Opera Ladi, primi erant libri, typis excusi. Typishi olim erant viri eruditissimi, ut s Manutius, Paulus Manutius Aldi si- & Aldus Manutius Pauli filius &c. m Rudimenta hujus artis Chinensibus aliquot jam sæcula suerunt cognita.

fummo labore primus collegit DyoExiguus Abbas Romanus Ord. S. Beti an. 532. Nobile illud Decretum ediratianus Monachus Benedictinus Bo, ibique Professor an. 1151. unde
tur Decretum Gratiani. Quinque
s. Decretalium seu Juris Canonici,
itate Gregorii IX. Pontis. collegit
rymundus de Pennasort Barcinonensis
nus Ord. Prædicatorum an. 1230.

78. Licentiatus & Doctoratus ex Jure Canonico.

radus honoris Literarii: Licentiatum & & Dostoratum auctoritate Euge-Pontif. primus instituit Gratianus lictimus Bononiæ an. 1151.

### 59. Licentiatus & Doctoratus ex Theologia.

ib

lo

tp

Hos gradus primus in Academia Parfiensi constituit Lombardus, Magister Ser tentiarum an. 1157. Vide suprà num, 36.

60. Biblia.

Sacram Scripturam in Capita primus distinxit Stephanus Cantuariensis Archi-Epi scopus in Anglia, qui obiit an. 1228.

61. Concordantiæ S. Scriptura.

qu nic Concordantias ita dictas in Sacram Scripturam primus adornâsse fertur Hugo de S. Caro, vulgo Hugo Cardinalis Ord. Prædicatorum, qui obiit 1274. Optimaho- le die Concordantiæ funt, quæ an. 1749. 1 di PP Benedictinis in Monasterio Wesson W tano (Wiffobrunn) fummo labore fuerunt

Professor jurium Bononiæ in Italia, qui & ibidem obiit an. 1279.

Hic mos trahit originem à veteribus Philolophis, qui neminem in suam disciplimain recipiebant, nisi ingenium ejus & patientiam anté explorassent. Hinc Essel
apud Judzos neminem recipiebant, niss
qui biennio patientiz signa dedisset. Athenienses seniculum ad portam Civitatis stare vosebant, qui ingressuros variis convitiis exciperet; & impatientes quidem repelleret; patientibus verò diceret: ingreleve Athenas, quia dignus es, Sic & ho-

65. Novus Orbis - America.

Colantur.

die nostri studiosi variis interrogationibus,

Americam seu potius America anteriores insulas selici navigatione detexit
Christophorus Columbus, patria genuensis, natura sagacissmus explorator anno
Christi 1492. Post Columbum verò Americus Vesputius storentinus, Astronomia,
Cosmographia, & artis nautica peritisse
mus quarta vice in Americam auspiciis
Emmanuelis Lustania Regis iter navale
instituit, ac terram continentem detexit,
illique nomen dedit America, an. 1497.

L1 : 66. Ci-



## 66. Civitates Imperiales.

Libertas Civitarum Imperialium initium fumpsit à Carolo IV. Imperatorr & Bohemiæ Rege; is enim, cum multas pecunias expendisset, ut Electorum suffragia coëmeret, ad incitas redactus, multis civitatibus libertatem pecuniis vendidit.

# 67. Torneamerta. Turnier.

Hos ludos Equestres primus instituit Henricus I. Auceps, Imperator an. 923. Ultimus ludus Equestris suit Wormatiz an. 1487.

# 68. Pulvis nitratus Sclopetum.

Hunc pulverem cum sclopetis primus in Germania invenit Bertholdus Niger ( chwarf) Monachus, ùt ajunt, Benedictinus an. 1380. Artem postea dirigendi bombardas invenit Bartholomæus Coloneus Bergomus. Bombardis prima inter Germaniæ urbes usa est Augusta Vindelicorum. Verùm aliqui dicunt, Bombardas jam ante tempora Bertholdi suisse in usu. Nauclerus originem hujus machinæ ad tempora Ottonis IV. & Innocentii III. an. 1213. refert. Petrus Massejus tradit, ænea tormenta conslare, vetustissimo in usu esse apud Sinas, sive Chinenses.

Thop in Eprol. 70. Sericum, Seid Ars ex bombycibus confici India in Europem invecta , India expulsis an. Christ

71. Solea ferrea, Suff Solea ferrea pro equiais per e funt circa an. Christi 790. 72. Fitrum.

itrum flexile primo inventi io Imperatore, qui, cum re vitrea phiala offerretur, nox illam in pavimentum e, inventorem hunc illicò G artem hanc plures add vilipenderetur. Equi Cursorii, Dagine

·) · (·

lud non procul ab Egra Civitate Bohemiz, cane venaticô detexit an. 1370.

75. Haleces , Bering.

Artem sale condiendi baleces, & in tonnis conservandi, primus excogitavit Wilhelmus Backel, è Belgio piscator an. 1416. Unde hi pisciculi vocantur Bockel, String.

76. Tabacus.

Hæc herba nomen suum habet à quadam insula Americana Tabacò dictà, ubi primum ab Hispanis, dum Ferdinandus Cortesius illam insulam expugnaverat, reperta fuit an. Christi 1517. Hæc herbaù Botanicis communiter dicitur Nicotiana juxta nomen Joannis Nicotii, qui in Lustania, ibi enim erat Regis Galliarum Legatus, hanc herbam in suo horto primus plantavit.

77. Indictionam usus.

Hic usus in Diplomatibus expediends inductus est ab Imperatore Constantino Magno an. 312.

78. Fabula Romanenses, Romangen.

Origo harum Fabularum, ab Arabibus Primum conflictarum, refertur ad annum Christi 1022.

CA.

# CAPUT VI.

TIFICIA VARIA

ARTIFICIUM 1.

Rosas serotinas babere.

sam malorum cortici inoculari permite;
e; peregrino enim in corpore conmas & adolescens, quo dabat arbote
us tempore, dehiscet rosa, & mira ojucunditate & pulchritudine redolens

jucunditate & pulchritudine redolens
bus spectari se sinit. Idem obtinebia
germina decutiendo; nam alia regedo tempus teritur, & cœlo indula

tardiffimè rofæ dehifcent.

Ut pyra majora nascantur.

rbor suomet surculo insita, multo rem fructum dabit, quam non insita daret; præcipuè pyra illa, quæ missupt, myrapia dicta, sive moschanam si supra cotoneum inseremus, majora pyra protuberabit ejusdem

filmi faporis.

ARTIFICIUM 3.

Aurum potabile efficere.

strum in tenuissimas bracteas dedumelli incorporetur optime simul con-

terendo, hæcque mixtura cocti ovi albumini ita imponatur: coquitur ovum sub dineribus ad duritiem usque, tum ovo in duas partes dissecto extrahitur putamen, ejus loco imponitur cavo albumini aurum cum melle optime contritum, & superimposită alia albuminis dissecti medietate intrapsum albumen omnino clauditur, in cellurira aut loco alio humido, servatur, dintra breve tempus aurum in albumine se lutum reperitur.

# ARTIFICIUM 4.

Muscas fugare.

Intollerabili quandoque muscarum portulantiæ opportune occurres, si aquam, cui incocta fuerint folia Sambuci, & Cumeni, per cubiculum spargas; muscæ enim

# ARTIFICIUM 6.

Rubiginem ferro adimere.

Ferro rubiginem è vestigio adimit, illine splendorem conciliat oleum tartari. suod ipsum etiam lentigines emaculat in acie, omnésque pustulas sædas, que fronem mentumque desormant, vi abstersoà àbolet.

# ARTIFICIUM 7

Chalyhem indurare.

Chalybs durescit, si in aqua frigida exanguatur. E contrario chalybem mollem addit lixivium ex cinere quercus & calcum extincta paratum, & duabus horis perblatum. In hoc lixivium chalybs conjiatur, & diebus 14. in co relinquatur, uòd si cupias, ut chalybs pristinam dutiem recipiat, aqua frigida imponatur.

# ARTIFICIUM 8.

Plumbum liquatum nuda manu innoxiè contressare.

Quamvis nihil ferventius sit plumbo limto, attamen si succô Malvæ aut Merrialis manum oblinas, sine noxa id conagere licebit, dummodo contrectatio ceri motu perficiatur.

### ARTIFICIUM 9.

Üt :

Ut planta aliqua v. g. lastuca, faba & intra pauculas boras excrescat.

Accipe terram nigram, & oppido, pinguem, eâdem reple scutellam, aut aliud vás largum & amplum, altitudine policis circiter. Accipe deinde semen lactuca, aut alterius, quod placuerit, germinis, quantum satis est pro vasis capacitate, & macera per horas 24 in vino adusto, aut aceto fortissimo. Hoc semen maceratum sparge in prædictam terram. Intra hora spatium habebis lactucam, quæ paulatim sed motabiliter crescet, ac intra 4. horas aded persicietur, ut possit erui, lavari, & ad comedendum præparari. Succedit praxistam biberno.



### ARTIFICIUM 10.

unica violarum planta omnes omnium plantarum colores referat.

Omnia singularum plantarum semina nsusa in detritum linteolum include, & ræ optimæ, subactæ ac stercoratæ, ut insolet, impone, quodque intendisti, nsequêris.

ARTIFICIUM II.

Lilia per totum annum recentia con-

Accipe Lilia unà cum ramulis nondum rta, sed adhuc conclusa, & impone in a fictilia nova, non picata, deinde vasa pperta repone; atque sic recentia totum ium durabunt. Si igitur eis uti velis, exponas, quo concalesacta aperiantur.

ARTIFICIUM 12.

Sanguinem è naribus fluentem sistere.

Sanguis è naribus fluens sistitur, si no fràxini (Eschbaum) radatur, & sa frigida lavetur facies, manuque illateris, in quo nares stillant, idem num teneatur, donec incalescat.

Fraxinei ligni frustula ambabus manibus enta, ut incalescant, adeò sistunt sannem, ut ne gutta quidem è scarifica-P. Schreg. Stud. Jev M m tione tione effluat, donec abjiciantur. Cujus rei experimentum fecit quidam ex Ordine S. Francisci, & verum esse deprehendit.

# ARTIFICIUM 13.

Ut berbæ bortenses è pulicibus non ladantur.

Olera, alizque hortenses herbæ à pulicibus non corrodentur, si earum seminibus parum ervi in seminando admiscueris. Quod est Theophrastus approbat, dicess, ab agrestibus pulicibus plurimum inselluri raphanos; ne verò ab illis lædantu oportere ervum interserere.

> ARTIFICIUM 14. Ne berbæ bortenses lædantur ab erucis.



### ARTIFICIUM 15.

Serpentes ut absque periculo tractari possint.

Succus Raphani, perunctis eô diligenmanibus, efficit, ut secure & absque riculo serpentes tractare possis.

# ARTIFICIUM 16.

Hominem in quodeunque animal transmutare.

Putant non pauci, id absque arte & e diabolica fieri non posse, At expentia docet, id etiam naturaliter fieri se; & quidem duplici modo; vel arte optrica seu speculari, vel arcaniore adam rerum applicatione.

- na potest machina catoptrica ità constina potest machina catoptrica ità consti-, ut homo speculum intuens, locò mani vultus, asini, bovis, lupi &c. Itus sibi videre videatur. Talem mainam P- Kircherus S. J. habuisse sertur.
- 2. Arcaniore rerum applicatione; danenim res naturales, quæ si per os asnantur, phantasiam hominis adeò pertbant, ut eum in id transmutent, ad quod l maximè inclinaverit. Ita novi radim (verba sunt P. Kircheri) quæ in cibo npta, homines illicò in anseres & ana-M m 2 tes

tes transmutat, non secundum visum teriorem, sed interiorem; ita, ut qui sumpserint, se anseres esse arbitren Sunt & aliæ res, quæ per cibum sum in seles, canes, lupos dicta ratione tr mutant, atque transformant.

ARTIFICIUM 17.

Chartam pargamenam reddere translu dam instar vitri.

Chartam pergamenam translucidam flar vitri, nec tamen fragilem reddes eam super ferrum læve calidiusculum sim lacrymå abietis aut laricis imbus

ARTIFICIUM 18.

Maculas omnis generis ex vestibus par nisque delere.

Accipe salis communis optime triti saponis nigri, singulorum quantum sest: quibus optime mistis maculæ in gantur; deinde cum siccatæ suerint pr lixivio, aqua tepida laventur, & macevanescent.

ARTIFICIUM 19.

Maculas atramenti ex panno tollere

Pannum priùs aceto acerrimo la

exprimendo benè manibus, & frican deinde lava eundem aquà & sapone, maculæ delebuntur.

### ARTIFICIUM 20.

Pisturas veteres renovare & illustrare.

Misce cum ovi unius albumine vinum bum, & panno laneo unge depictam tatlam, aut telam, erítque imago illustrior, am antea,

Vel Recipe Resinæ crassæ & albæ lizam unam, gummi uncias duas, terebinninæ venetæ unciam unam, olei lini unas duas. Resina primum ad ignem liqueat & coletur; gummi in oleo communi natur, donec mollescat: quod cum suerit recolatum, misceantur omnia simul, & quantur igne lento, miscendo continue, nousque rite omnia fuerint permista, & rventur ad usum. Hac mixtura si pictualiqua munda suerit illita, splendida ac alcherrima evadet.

Vel: Recipe olibani masculi, & gumjuniperi, singulorum quantum satis.
isce & siat pulvis, cui addatur terebininæ Venetæ quantum satis esse videbitur,
misceantur omnia benè ad ignem, deincolentur, ac serventur. Cùm uti voris, hac mixtura, priùs calesiat, deinde
tura leviter illinatur, evadétque nitida,
citò siccabitur.

Mm 3

. .

NR-

Ober nimm Hopffen und 2. Eper, flopfe fe es mit Bier wol durcheinander, gieffe es in das Faß, so wird es wieder gehren, und gut zu trincken sepen.

Ober nimm genehten Genff , bende ihn in das Saß; fo wird daß Bier auch wieder gut.

# 30. Kunft: Stuck.

Daß Bier lieblich zu machen.

Mimm ein haib Pfund rothe Benedichm Burgel und wilden Salben, und hencte fit in das Bier.

## 31. Runft: Stud.

Die Sande ohne Schaden in heiß zerlasse nes dinn oder Bley thun.

Wann man die Sande mit Papeln ober Bingelfraut. Safft schmieret, mag man ste ohne Schaden in heiß zerlassenes Zinn ober Wley stoffen, dasselbe mit den Fingern umruhren, und nach wolgefallen tractiren. Vide fupra num. 8.

Bekannt ift, daß an. 1794. auf bem Reiche Cag ein gewisser Mann fich eingefunden, welcher ihme zerlaffenes Blep auf die Sande hat gieffen laffen, und Dieselbe barmit gewaschen.

32.Sun@



# 32. Kunst. Stuck.

Daß man könne eine gure Weile obe ne Essen leben.

Die Scothen, wann sie einer Ursach hale er musten Hunger leiben, haben sie ben Leib it breiten Lüchern ober Windeln überwumen, dieweil sie, wann der Leib nicht so hohl nd leer ist, von dem Junger nit mehr so bel gedrucket werden.

Avicenna meldet, daß einer, so über zeld ziehen wollen, habe ein Mund Niolens Del mit Schmalk gemischet, eingetruncken, ind ohne einkigen Hunger 20. ganger Lag ichts gersten. Welches auch das Mandels del und Rühe, Schmalk aus den Eingeweid dun soll.

So lieset man auch von einem, auf wels ben ein Gebau gefallen, und ihn bedecket, is er an seinem Leben verzagte, habe er sies in Lag und Nacht anders nichts als s. v. inen Urin getruncken, und sich also vor dunger und Durst erhalten.

33. Runst Stuck. Sarte Selsen zersprengen.

Es ift bewehrt, daß tein gelfen so hart, e nit mit heisten angegundeten Speck könne esprenget werden; all dieweil wegen der fetn und mit dem Sals vermischten Feuchtigs it eine Blut lang brennen kan.

34. Kunst:

tehre es mit einer Rleider . Burfien aus. Dieses wiederhole etliche mal, so wirft tein Flecken mehr sehen.

26. Kunft: Stud.

O

Eine Benne gugurichten, daß fie aus der Schuffel lauffe, wann man darein schneidet.

Sib einer hennen Wein zu trinden, so laßt sie sich rupfen, lege ihr bas haupe mit sch note Flügel, nimm Eperdotter, schmit re sie damit, lege sie an die Sonnen oder peinem schwachen Zeuer, bis die Eperdotte recht eintrodnen, darnach lege sie in eine ver die Schüffel, sehe sie auf den Lisch, wann nun davon schneiden will, wird sie dwoon laussen.

#### 37. Kunst: Stuck.

Daß ein Mensch auf der Reiß im ges hen nit mud werde.

Nimm Anoblauch, Unschlicht und Baums i, mache ein Sälblein daraus, bestreiche Sohlen und Füß darmit, ist bewährt. isch oder Bock-Unschlicht thutsbesser, als Bemeine.

38. Kunst: Stuck.

Groffe und tootliche Wunden siches zu heilen.

Rimm Wintergrun mit den Wurteln; be mit Wein, gibs dem Rewundeten ete Edg lang ein, so wirst du sehen, den
iein aus den Wunden gehen; merckest du
r, daß zerbrochene Beinlein, Holf oder
sen barinn sepnd, so gehts gleichfalls hers
s, und wird der Patient ohne einige Moin gesund.

39. Runst. Stuck.

Daß Vieh allzeit bey der Gesundheit zu erhalten.

Nimm Linden, Schwämme, oder die auf id an Linden, Baumen gewachsen, thue fie ides Wiehs Sauffen, und laß es darvon inden, so sieht dir keine Auh, oder andes Wieh. So aber ein Wieh kranck word

\*)0(\*

Den, so pulverisire von solchen Schwammen ein Stücklein, und gibs dem Wieh im Wah ser zu trincken; es hilft und bringts wiedt zu recht. Dieses Stücklein ist aus Fürstlich den Vorwercken probiret, und bishero in Geheim gehalten worden.

40. Runft : Stuck.

Daß einer nit raufchig werde.

Wer nit truncken werben will, bereift fruh nuchtern fieben oder neun bittere Mandel Rern. Ober effe 3. Pferfing Rern. Obe ein rohes En ausgetruncken, dienet vor Erwickenheit; und so einer icon fruncken wan, wird er davon wieder nuchtern.

Ober trincfe fruhe nuchtern Caffe, obt einen guten Erund Mild ober 2Baffer.

Ober wer nit bald raufchig werden will, ber effe nur viel unter dem Erincken , und trincke Anfangs nit ju viel auf einmal, fom dern offt, und alljeit wenig.

41. Runft Stuck.

Ropff. Webe, so von Trunckenbelt fommen, zu vertreiben.

Wann die Erunckenheit halber des an bern Sage ber Ropff mehe thut, fo trinckein ber Frühe nur warmen Wein; ober effe ein gemachten Ingber.

Don



32. Runft . Stuck.

Daß man konne eine gure Weile obe ne Effen leben.

Die Scothen, wann fie einer Urfach hale

muften Sunger leiben, haben fie ben Leib t breiten Suchern ober Binbeln übermunn, Diemeil fie, mann ber Leib nicht fo hohl

id leer ift, von dem Dunger nit mehr fo el gedrucket werben.

Avicenna meldet, baf einer, fo uber ild gieben wollen, habe ein Pfund Wiolen. el mit Schmalt gemifchet, eingetruncken,

d ohne einkigen Sunger 10. ganger Lag chts geeffen. Welches auch bas Manbels el und Rube. Comals aus den Gingeweid un foll.

Go liefet man auch von einem, auf mele en ein Bebau gefallen , und ihn bebecket, s er an feinem Leben vergagte, habe er fice

n Cag und Macht anders nichts als f. v. nen Urin getruncken, und fich also vor unger und Durft erhalten.

33. Kunst: Stuck.

Barte Selfen Berfprengen.

Es ift bewehrt , bag tein Relfen fo bart , nit mit heiffen angegundeten Speck fonne brenget merben; alldieweil wegen ber fete und mit bem Gale vermischten Beuchtige eine Glut lang brennen kan-J. Buy Ka

34. **Aun**(t:

## 44. Runft. Stuck.

Das einer auf der Straffen von denen Wolffen sicher feye.

Dimm zwen Rifel. Stein , ober ander Geuer. Stein zu bir, und , mann bu einen Wolff mabenimmeft , fo fchlage Die zwe Stein an einander , daß fie Beuer geben. Et wird fich gewiß tein Wolff zu die naheren.

Ober nimm einen alten Lumpen, Softwand, Gurtel, oder was du in Gil besowmen kanft, bind es an einen Stecken, un schleuffe es hinter dir her, so thut dir m Rolff nichts.

#### 45. Runft: Stud.

Das ein Sauf. Sabne nit Krabe.

Henge einem Bauf , Sahn einen Ming von Weinreben , ober andern gereusch an Half , so verstummet er , und kan nit hie hen.

Ober ichneide bem Sahne ein Spillen forn von der Zungen hinweg, fo fan er nit Eraben.

46. Kunst: Stuck.

Sische sehr leicht zu fangen.

Nimm Lohr, Del, Pilfensamen, Brandi wein, Bonig, alten Raß, mische alles um ter einander, mache kleine Rugelein baraus,

3711



37. Kunft: Stuck. ein Mensch auf der Reiß im ges ben nir mud werde.

mm Knoblauch, Unschlicht und Baums nache ein Galblein baraus, bestreiche ihlen und Jug barmit, ist bewährt. oder Bock-Unschlicht thuts besser, als imeine.

38. Runft: Stuck.
iffe und tobtliche Wunden sicher
zu heilen.

nim Wintergrun mit ben Wurgeln; nit Wein, gibs bem Verwundeten ets ich lang ein, fo wirst du sehen, den aus den Wunden gehen; merckest du daß zerbrochene Beinlein, holh oder varinn sennd, so gehts gleichfalls hers und wird der Patient ohne einige Matefund.

39. Kunst Stuck.

ß Vieh allzeit bey der Gesundheit zu erhalten.

imm Linden. Schwämme, oder die auf i Linden. Baumen gewachsen, thue sie Wiehs Sauffen, und laß es darvon n, so sirbt dir keine Ruh, oder andes ileh. So aber ein Wieh kranck word Den

## 44. Runft. Stuck.

Das einer auf der Straffen von denen Wolffen ficher feye.

Rimm zwey Rifel. Stein, ober anden Beuer. Stein zu dir, und, wann du einen Wolff mabenimmeft, fo fcblage die zwe Stein an einander, daß fie Feuer geben. Es wird fich gewiß kein Wolff zu dir naheren.

Ober nimm einen alten Lumpen, Solat band, Gurtel, oder was du in Gil betom men kanft, bind es an einen Stecken, un schleuffe es hinter dir her, so thut dir M Bolff nichts.

45. Runft: Stuck.

Das ein Sauf. Sabne nit Brabe.

Henge einem Sauf Dahn einen Ims von Weinreben , oder andern gereufa an Half , fo verstummet er , und kan nit ha

Oder schneide dem Sahne ein Spielen forn von der Zungen hinweg, so fan er nit Eraben.

46. Kunst: Stuck.

Sische sehr leicht zu fangen.

Nimm Lohr, Del, Pilfensamen, Brand wein, Honig, alten Raß, mische alles um ter einander, mache kleine Rugelein baraus,

2474

Ober trincte an bemfelbigen Lag, ba du fchig bift , ju Dachts , ehe bu ju Bette eft, einen guten Erund frifch Bruhnens affer.

Daß befte Mittel ift , mann fich einer chen fan; bann Diefes bringet alles Ubrie und Bofes aus bem Magen.

42. Runft: Stud.

Seuer ausspeyen ohne Schaden.

Dimm geftoffene , und mobigebeutelte beiden Roblen, und frifde Baummolle, iche einen Ballen, wichte es mol in biefes ilver, nebe es ringe herum fleißig ju, fchneis an der einen Seiten babon, und lege ein nig Beuer barein, nimms barnach fein gesich in ben Mund, beruhrs aufs leifeste mit bnen , halte ben Ballen farct, und blaß , wird dir ein groffes Reuer aus dem Mund ne einige Gefahr gebeit.

43. Kunst Stuck.

Daß man im Ausrühren keinen But ter machen kan.

Wann man ein Stucflein Bucker in bie Mich thuet, fo fan man feinen Butter mabann die Subrilitat Des Buckers laft fein ich zusammen gerinnen.

1.5

36

# 44. Runft . Stuck.

Das einer auf der Straffen von denen Wolffen ficher feye.

Dimm zwen Rifel. Stein, ober anden Geuer. Stein zu dir, und, mann bu einen Wolff mahrnimmest, so schlage die zwen Stein an einander, daß fie Feuer geben. Et wird fich gewiß kein Wolff zu dir naheren.

Ober nimm einen alten Lumpen, Join band, Gurtel, ober mas bu in Gil belemmen kanft, bind es an einen Stecken, mifchleuffe es hinter bir her, fo thut bir in Wolff nichts.

45. Runft: Stud.

Das ein Saufe Sabne nit Brabe.

Senge einem Sauf Dahn einen Ams von Weinreben , ober andern gereuft m Salf , fo verstummet er , und kan nit fiben.

Oder schneide dem Sahne ein Spielin forn von der Zungen hinweg, fo fan er all traben.

46. Runst: Stuck.

Sifche febr leicht zu fangen.

Nimm Lohr Del, Pilfensamen, Brand wein, Bonig, alten Rag, mische alles um ter einander, mache kleine Rugelein baraus, und



wirff sie in die Tiese des Wassers, so immen die Fische empor, und kanst sie ver Dand faugen : Die gefangene Fische thue albann in ein fersches Wasser, so ins ihnen die Lummheit wieder.

Oder wimm Saldrian, mathe Rügelein pe, und wirst sie verloster, so in Sisch soldes verkoster, wied er tumm, schweitunget in der Dobe.

der niam Campfee, Beigen Mehl, serschmale, Baum Del, feves r. Loth, 16 es duschenmider, se wird eine Sale segus. Waam du fichen wilft, so sale dande und. Schienbeitie darmit, so wirst Bunder erfahren.

47. KunstesStuck.

Die Rrebse leicht zusangen. Rimm einen geschundenen Frost, binde n ein Rüthlein, und steckensbes in die e des Wassers; wo du meinest, das se sent Zeit king durinn, pm ziehe es heraus, so werden die Krebs m Frosch hencken.

48'. Kunft: Stuck. Greib - Caffel von Bfelsbaut lange Beit gur zu erhalten.

Bifche blefe Eaffel nit naß ab , fonbern Misin gebriedten Bimfenstein in ein Euchantein, Berg, Rud. For. Rit lein,



lein, reibe sie darmit, so wird sie immer schiner und besser.

49. Kunst: Stuck.

sein voll Wasser aussausse. Dimm eine Schüffel, sulle sie mit Was ser, hernach nimm einen Dasen, so innum dig etwas weit ist, junde einen halben ober

Daß ein umgefturgter Safen eine Schie

Dig etwas weit ift, junde einen halben soer gangen Bogen Papier an, wirff ibn Miben Dafen, laß ihn barinnen brennen; und wain er faft verbrennet, so fete ben Dafen unter

fiuret in Die Schuffel, wo bas Baff

so fausset er alles Baffer aus.
50. Runst: Stud.

Bu machen, daß die Canzende aushäm mussen zu Canzen. Nimm genüssterte Niekwurkel, oder Ass

Nimm gepülfferte Rießwurgel, oder Pfcf fer, streue es an dem Orth aus, wo die tau te tangen. Wan man run anfanget zu tau gen, so staubt dieses Pulffer in die Dobe, und

mussen alle anfangen zu niessen, und solgste das Cangen einstellen.

51. Kunst: Stuck. Daß einem durch Zauberey die Wilchmi

Wann dir durch Zauberen die Dilch gefiohlen wird, so schmiere die Melckelten, da du einzumelchen pflegest, auswendig au

da du einzumelcen pflegest, quewendig an Book

Boden wohl mit L v. Menschen-Koth, und hae daß etlichemal zu der Zeit, wann du die Kähe meldest.

52. Runst: Stuck.

Das einem die Speifen bitter wie Gallportommen.

Rauffe aus der Apothecken einen Coleminten Apffel, dorre und zerftosse ihn zu Bulffer, mit diesem reibe dem jenigen, welbem du diesen Possen than wilst, seinen Löse et, Messer, Gabel und Teller wohl ab, so verden ihm alle seuchte Speisen vorkommen nit Sal-

57. Kunst: Stud.

Einen Vogel abzurichten, daß er ausstier get, und wieder zuruck kommen muß.

Schneide einem jungen Mogel, den man soch wen muß, von dem obern Cheil des Schnahels ein gut Stücklein hinnes, sund ist ihn hernach also fort, so gewöhnet et nach und nach an dich; hernach, wann er fliegen ernet, so laß ihn in der Studen herum fliegen; und, weil er nit allein fressenkan, wied e alleit zu die fliegen, daß er etwas von die alleit zu der fliegen, daß er etwas von die seitellen bekomme; du kanst ihn auch ende sich zu den Fensier hindus fliegen lassen; dann vann er hungerig, so kommt er wieder zu ihr

54. Runft : Stud.

Brave Zaar fcwarg zu machen. Reibe ben Ropff mit Blen, ober mit bir aus Blen einen Ramm, und tamme t täglich mit bemfelben, fo macheft bu bife D fcwart, und verhuteft auch, bag teine grau werben.

Ober nimm Coloquincen Del, ober bianifches Cofiwurgel Del, und fom ben Ropff officers barmit. Diefe bepret

befestigen bas Sdat , und laifen baffelbt balb grau werben.

Oder nimm Rußbaum. Schwamm, to brenne ihn , und solvice ihn im Ruß. Di alsbann schmiere offt ben Kopff barmit. Ober siebe Salben und grune Welfchm

Schelffen in Baffer, und mafche offices be Saupt darmit. Es machet nit nur die Dat schwart, sondern vertreibet auch die Milben, und hellet den Grind. Wann du di Schaalen von Granat Depffeln darju nimmft fo thuest du beffet.

55. Aunst's Stuck. , Die Zaar zu verretiben, daß sie nie w der wachsen.

Brenne Blut - Egel zu Pulver, auf alsbann das Haar aus, und reibe dieses Po ver dahin, so wachst keines mehr.

Das Baar wachsend 31 Nimm Zwiebel, Safft un biel als andere, mifche es ob iche es falt auf. Dber fchi Det öffters mit Decten, G nifche Mauß, Roth mit Don Bauf, es macht sewiß das

er brenne Jumen gu Afche mie Dauf , Roth und Ro De alles ju einen Galblein , fo befommeft bu gew

ber borren Suner Roth er, und mache es mit Don n, alsoann fireiche es auf. orhin den Orth, wo das 1 iff, mit einem Euch uni diff es roth werde.



ven, so ist diese Areney besto fraff de infra n. 69.

58. Runf: Stud. Die Selle der Angen zu vert

Nimm ben Kopff von einer Ragen, und verbrenne ihn, perr ten negen Hafen zu Buiver, bie vem Menschen, so nie seben kan ver in die Augen, so geher daß und wied wieder sebend, ob er sange Zeit blind gewesen ware.

39. Runft Stud. Die Läuse auf dem Ropff ! und firigle bich barmit, fo flirbet und tome met baß Ungegieffer binweg.

60. Kunst:Stuck.

Die Riche zu vertreiben.

Nimm einen Steden, schmiere benfelben mit Juchs ober mit Igel. Somalg, stelle on bin, wo bu wilft, so segen sie fich alle baran.

Dete fast Bock Blut in eine Schüssel, sese sie zum Bett, so sammlen sich alle Floha derzu; solches geschicht auch wit Igelse stut.

bi- Sher schmiere, was du wilft, mit Bocke fuffdlitz- fecte basselbe unter das Bett, so weben fich este Flohe babin.

Ober fiebe Bermuth, ober Pferfig-Laub, ber Sifentrutt im Waffer und besprenge Die biemmer barmit.

61. Kunft Stuck.

Die Gliegen zu vertreiben.

Minn Rurbes. Blatter, perbrenne fie in beem Zimmer, fo fterben alle Fliegen, fo parinnen fepnb.

Ober siebe Karbes in Wasser, besprenge

. 2-140

Ober seigen Stein mit Baffer , sie bauffig barvon.

62. Kunst: Stuck.

Die Wangen zu vertreiben . Nimm kien gestoffenen Salben , ihn mit Efig und Lein Del, schmiere t too sich die Wangen aufhalten , so si alle. Oder nimm Ochsen oder Schawermische selbe mit Lein Del, so ver sie alle.

Ober fiebe gepulverten Schwe Waffer, begieß den Ort, wo fie fe fierben fie. Und wann bu diefes W wenig in einer Schuffel in ein Sche der fiellest, so sammten sich alle Wange fierben.

63. Kunft, Study

Ratzen und Mauß zu vertreib

Mimm gepulverten Arfenicum, t den unter Beigen. Mehl, fo freffer gewiß zu tod; man muß aber bas hinweg thun, baß sie sobald nicht zu fen kommen, bis der Gifft operiret. gewisses Mittel.

men, schnelbe ibn wurflecht, und in in tokulg in sehr schafflecht, und in



aten. Bernach lege es in daß Ort, wo bie Ragen ober Maufe aufhalten, fege ren trincken bargu. Wann fie es nun gesffen, und barauf trincken, fo geschwellen und fterben babin.

Ober nimm Bilfenfafft, und bestreich mit, was du willft, wann fie nun bavon

Ober nimm a. Löffel von Weigen Mehl,
D ein Löffel voll ungelöschten Ralch, und
Löffel voll Zucker, mische alles unterein.
Der, und seie Waffer darju; so fie nun
i Ralchs genoffen, muffen fie trinden, nach.
ihls entgundet sich in ihnen ber ungelöschte.

ich, und stöffet ihnen das berg ab.

aule Schabent um fich freffende Loches fcuvarge Blattern 2c. gewiß zu beilen.

Brenne ein Wasser aus faulen Aepfeln, je vierfache Euchlein darein, und lege sie er; wann diese trucken worden. so wasche aus, und lege sie wieder auf; damit kanft beilen alle faule fressende Schaden, schwars Blattern; ja auch den Rrebs, Wolff, Brand. Schaden, wie die sepn mugen; m sie ziehen allen Brand und Gifft aus, beiten solche Schaden mit Gewalt.

.80 NH 5

65. Runft:

65. Kunft & Stud. Daß die Rinder unter den Blattern nicht blind werden.

Denge ihnen nur Rauten Burbel a ben Sals auf die blosse Saut, thuest be bargu Scabiofen . ober Apostein . Rraut. Burgel, fo bift bu ber Cornen Defto mete versidert.

66. Kunft: Stud.

Den: Wurm am Singer zu vertn Binde einen lebendigen Regen 1830 berauf, und laft fin barauf freiben. Hinfele erfiche Rigen 183urmer zu einen Mit

und lege es öfftere auf Der nimm Knoblauch, floß ihn wohl.

und vermenge ihn mit alten Schmeer, mb binds über. Ober lege f. v. Menfchen Roth über, fo

hilfft es gewiß. Ober nimm bas Boutlein von ber Cau. Ball, siehe es über ben gin ger, to bilfft.

67. Kunst & Stud.

Lin Uberbein zu vertreiben.

Mimm ein bleverne Rugel, so in einen Dirichen, ober andern Thier geflecket, folo ge fie breit, hernach binde fie auf.

· 68. Annie

68. Runft, Stud.

Das einer vor der Pest oder andern giffs tigen Rrancheiten ficher bleibe. Ehne Quedfilber in eine Dafelnuff, were

nache bas Loch mit Spanischen Bache, und rage es am Dols.

Ober thu eine groffe Treutspinne in eine velsche Rufschalen, vermache es vest mit leimen, alsbann bobre auffen ein kleines köchein, und fülle es mit Quecksiber, so viel du pinein bringen kanst, mache das köchein wies er zu. und trage es also.

jer zu, und trage is also. Oder thus nur Campfur in ein Säcklein, und trage is am Dals.

Der fleche eine Arcte durch den Kopf dann, wann sie durch den Leib gestochen verd, so ziehet sie das Gifft nit also in sich) dere felbe in der Sonnen, alsdann vernasse fie in einem doppetten Lückein, und tras in Und mann sie etwann durch angezoa sues Gifft, so etwann an dich kommen was aufgelossen, so vergrabe dieselbige, und länge vine andere an.

69. Kunst:Stuck.

Das Podagra ja alle Kranckbeits abzutreiben.

Bimm ein Stücklein schweines Missch, kaden es in des Patienten Urin, bis er gang einstebe; alsbann giest stifchen Luis baran.



und laß ihn wieber gang einfieben, und biefet perrichte Das brittemal; bernach gitb baffel bige Steifch einem hungerigen Sund ju fref fen. Mit Diefem Runft. Studlein fanft bu mit nur bas Dobagra, fonbern alle Rrande beiten cutiren.

70. Runft, Stud. Dogel mit Sanden zu fangen.

Siebe ein Mas mit Rinbs. Ballen, und lag es über Dacht fteben, leg es alebann at ein Ort, mo Bogel ju figen pflegen, fo balb

fie Davon effen, to bleiben fie figen. Der nimm eine Ball von einer Ruh obt

Dofen, leg Erbes barein, und lag ibn Dacht barinn liegen, barnach wirffe für bit Bogel; wann fie barvon effen, fo tonnen fit nit fliegen.

Der fiebe Diefmury mit Beigen , fo lang bie ber Beigen bricht, gibe ben Bo geln gu effen, fo fangft bu fie mit Sanben. Doer nimm Gerften . Debl , Dofengall

und Bilfenfaamen , temperire untereinanbet, mache Rugelein daraus, und wirffs por bie Wogel; fo tonnen fie nit fliegen.

71. Runft : Stud.

Guten Scharffen Efig in der Eyl gu machen.

Dimm Gifen ober Stabl, lefche ihn it Efig funff bis fechemal ab. Darvon wird ein guter icharffer Efig.

COL

Ober werffe Salt in Wein, mit Pfeffer Sauerieig vermischt, und rühr es mobil geringnber, so hast du in aller Epl einen igriffer Sig.

b 72. Kunst: Stuck.

Mile Wunden bald zu beilen.

Nimm Benedictenwurgel und Kraut, idenmig, Depdnischwundkraut, wilden Rangold mit der Wättel, laß alle diese Stuckwohl in Wasser sieden, bis das Wasser voth wird. Alsbann wasche die Bunden darmit, und lege hernach das Kraut und

73. Runst: Stuck.

ines wirtenden Junds. Bis zu beilenz Wann ein Mensch von einem wütenden und gebissen worden, so lege alsokald über is Bunden einen guten Theriack, so wird uch mit Hands, und lege es über. der binde alsokald dessein tollen Hunds. dar auf, der Schaden, und bade den Pasensten indmer in fliessunden Wasser.

74. Kunft: Stud.

Einem würenden Sund wieder zu helffen.
So bald du permercieft, daß ein Hund
natend werde, so wirst ihn alsogleich in ein
kellinges Wasser.



Der fiebe Schierling im Waffer , und fche ibn bamit, fo fommet er mieber que 3ft aber ber Sund fcon vollig zi und wutend, fo tft nichts beffers, als

Wieh und Leute vermunden und inficien

75. Ruuft : Stuck. Einen ertrunckenen Menfeben im Y fer 30 finden. Wann man einen , ber ertruncten

nicht finden tan, fo nim ein Brod, m in Daffelbige Waffer , fo fcmimmet es balo bem Cobten. Corper ju, und fichet rob firacts fill.

76. Runft's Stuck.

Minen guten Bunder gu machen. Dimm ein leines Blecflein, fieds in Laug, und thut ein Schuß Pulbet Daru tal einen Wahl barüber geben, fo ifte fe 77. Runfts Stud.

Daß ein Sund geen bey Die bleibe Dimm ein Studlein Brob , und unter Die Achfeln , Daß es mobi befchn

merbe, und gibs bem Sund ju effen. 78. Runft Stuck.

Daß man von dem Donnerftrabl ni

rubrer metde. Die Phylici fagen, baß fur ben De

rute Berficherung geben ble tieffe Geme

D Keller unter der Erden; dann wie Plias schreibet lib. 2. cap. 32: so soll der Done Keil tieffer nit als 3. Schub in die Erden lagen. Andere Physici hingegen behand i das Widerspiel, und sagen, daß man Ellen tieff Donnerkeil in der Erden ges nden habe.

Etliche Ebelgesteine als Spacputh und schmaragd follen auch eine wunderbarliche er an fich haben, daß, wer fie traget, nicht wonn Donnerfrahl berühret werben.

Bian halt dafür, daß, wo Coralien an nem Ort fepn, dahin soll das Wetter under Dagel nicht schlagen; dahero thun die ute gar wohi, wann sie Coralien in ihre elder graben; dann seibe bieiben von dem Schauer sicher, wie ich selbsten mit Augen sieben.

Die Baturfundiger melden, daß benien gen der Donnerstraht nit berühren foll wele er einen Lorbeerfrang auf dem Kopf tradit; dann der Lorbeerbaum foll durchaus von um Donner nit berühret werden.

Die Dauswurzel hat auch groffe Krafft ider den Donnerstrahl; dahero wird selbe uf die Sauser gesehet, und von etlichen Donnerwehr genennet. Wie dann auch de atte Kapser und Könige dieselbe zu Kranzen gebrauchet, und selbe in-beworstehenden Donnerwitterung auf die Köpse gesehet ha Plinius, und andere mehr fcreiber bie Saut Viruli marini, Das ift, Die bes Meerfalbs, eine Sicherung für Donner fepe.

Man fcreibt duch , baft wo man Lowen Daut hinhencet, ba foll ber ! ner auch nicht binfcblagen. Go foll be

ner auch nicht hinschlagen. Go foll de ler auch sicher bafür fenn. Ubrigens ist bas Glocken-Leuthen

fardes Schieffen wider Donner und . ein gutes Mittel ; bann hierdurch bae wolde und Wetter gertheilet und perte

79. Runft : Stud.

acer obne Mift au tungen.

Nimm Korn, so viel du wilft faen, n es Lag und Nacht in gute dicke Missipfi sae es hernach in ungetungten Ucker, treibt so flarck, als wann es mit dem b Mist getunget ware.

80. Kunst : Stuck.

Daß fich ein Bering felbft umtebre a

Nimm eine Gans. Feder, thue Offilber darein, ftopfe die Feder wohl zu, flecke fie in den Dering, so wird der Defelbst umkehren.

ei. An

# 81. Runft: Stud.

Daß ein Sahn am Spif frabe.

Nimm Quecfilber, thue es in ein Federe I am Dahn, fiect es an ein Spif benm uer, und wann es erwarmet, so pfeiffts r frabet es, wie ein Dahn, wann du den bit verbunden haft.

82. Kunst: Stuck.

Eyer in talten Waffer gu fieden.

Lege Die Ever in einen Safen, thue Bafe und ungelofchten Ralch Darein, fo fieden balb.

83. Runft. Stud.

Ein Ey in Der Sand gu fieden.

Nimm ein Ep, mache ein Loch barein, ie ein wenig Beiffes beraus, gieß guten ichen Brandwein barein, tebre bas loch in ber Sand, und halts ein wenig alfo, wirds alfobalb fertig.

84. Runft , Stuck.

Ein zerbrochenes Glaß wieder zus

Nimm Eyerflar, flopffe fie wol, mische geloschten Rald barunter, leime barmit Lebreg, Stud. Jov. Do ber, **8**)0(**8** 

Berbrochene Glaffer, fo merben fie mieber gam und ffarct. 85. Runft Stud. Ein Schnupfruch angugunben , baf es

nicht verbrenner. Dete ober welche ein Schnupfitud in farcten Brandwein, junbe es an, fo bem net es, wird aber nicht verbrennet.

86. Runft Stud.

Aleine Rugelein zu machen, die im Was fer brennen. Mimm ungelofchten Rald und Come

fel , eins fo viel als bas andere , fnete es mit oleo benedicto ju einem Leige, und formie re Villulen baraus, wirff fie in ein Buberlein

mit Baffer , fo merben fie barinnen brennen. 87. Runft Stud.

Daß ein Seuer aus einem Becher voll Waffers fabre,

Dimm ein En, mache oben an ber Goit ein Löchlein barein , thut alles heraus , mas in bem Ep ift ; alebann nimm lebendigm Schwefel , und ungelofchten Rald , ruht untereinander, fulle bas En barmit aus, bet

mach bas Lochlein mit Bachs , leg es in th nen Becher voll Baffers, thue bie Sand als



sald vom Becher, fo wird alfogleich ein Feuers lamm herausfahren.

88. Kunst: Stuck.

Ein Seuerwerck zu machen, so unter bem Wasser brennet.

Nimm ein groffes Stuck ungelöschten Ralch, mach ein Loch mitten barein, vermisch is mit lebendigen Schweffel, mach das Loch mit gestoffenen ungelöschten Ralch wieder zu, und lege den Knollen in einen Hafen, seine ihn in den Regen, und je mehrer es regnet, je stärcker es brennet.

89. Kunst: Stuck.

Perlein tunftlich zu machen.

Nimm die weiste Stein von den Köpffen sber Augen der Fischen, trodine, und pulsperistere Dieselbe, alsbann misch Eperweiß darunter, rührs so lang miteinander, biß ein dicker Teig daraus werde. Aus solchen mach runde Kügelein, und mach mit einem Saubdörstel ein Löchlein durch, endlich trückne sie wiederum, koch sie in Kühe.Milch, und laß se trocken und hart werden.

90. Kunst: Stuck.

Das erfrorne Obst wieder zurecht bringen.

Lege die erfrorne Aepffel, Biernec. in tale tes Wasser, so kommen sie wieder zu ihrer dock



porigen Ratur. Alfo foll man auch bie m frohene Glieber, mo fie anberft noch nit ga erftarret fenn , in ein faltes Waffer floffen, und offtere barmit befeuchtigen.

# CAPUT VII.

ÆNIGMATA CURIOSA

I. Die mihi, quæ in cælis extat vox integra, cujus in terris tantum fyllaba prima

patet. Solutio. Hæc vox est Fel icitas; integra enim vox in Calis, Fel in terris reperitur.

Sum, quod eram, nec eram, quod lum, modò dicor utrumque.

Solutio. Christus, Deus - Homo.

Cornua ventre gero, numeros in vertice multos,

in pede serpentem. Die mihi, sum quis ego?

Solut. MUS. Page Secretary



4.

Tres lepores capiunt duo patres, & dûo

Nati.

solut. Hoc dicitur de Avo, patre & filio.

5.

Dicito, quis sim: nec Phœbus, nec Cynthia dicor, par plenæ est Lunæ planta, capútque ta-

Principiúmque Dei tantum mea guttura lignant,

inque meo mihi fit pectore JESUS idem. Contemplare genu (dictu mirabile) utrumque,

Lampadis & lucis principium invenies. Si mihi tres partes medias in corpore de-

mas, t ùt rota ero radiis, quæ caret orba íuis.

Si legis hunc Librum, fermones misceo tecum,

adsto tibi occultus, méque videre nequis. Salus. Ex hoc Logogrypho eruitur ODILO: nomen Authoris præsentis Libri.

6.

Cornigerâ taurum mitto tibi fronte carentem.

Solut. id eft., aurum.

Si caput est, currit, ventrem con volabit: adde pedes, comedes, & fine bibes. Solut. Id est, Muscatum.

Est quiddam fine P. cui servit nóxqu que. P. fi conjungas; feceris inde tog Solut. Pannus, Annus.

Arbor inest sylvis, que scribitu figuris: Fine tribus demptis vix unam in n

debis. Solut. Castanea. 10.

Res volat in sylvis nigro vestita e si caput abstuleris, res erit alba n Solut. Cornix.

II. Quinque cibant, bis bina volant, tr duo pulsant.

Solut. Dapes.

Aspicio solem mutilus, navalia tot pars extrema solet flectere sæpe Solut. Portus. Ortus. Thus.

Die, quibus in terrie, & eris mihi magnus
Apollo,

tres pateat cali spatium non amplius ulnas. Solut. nimirum in puteo.

Die, quibus in terris, & eris mihi magnus
Apollo,

Apollo,
in mare mutata est, & mare terra fuit?
Solat. Zelandia.

Fæminee ex utero non est ille editus unquam pro tumulo gremium qui genitricis habet. Solut. Adam.

Quod captum est, periit, sed que non copimus, adsunt:

pimus, adlunt: Solus. Hoc dicitur de pediculis.

Junt duo, que du glupte & funt duo, que duo non funt, que duo fi non fint, funt duo nulla duo. Salut. Conjugium.

Salut, Conjugium,

18.

Destituor pedibus, vox est mihi nulla, re-

Destituor pedibus, vox est mihi nulla, remotos, iga tamen cogor, dictaque serre locos.

A L

pre camen cogor, dictaque ferre locos.



Mometuunt omnes, & me nihilomit nes

mortales optant, quotquot hic or bet.

Solut. Senectus.

Ter tria sunt septem, bis sex tantum fex sunt,

funt ter quinque decem; funt fen novem.

Solut. Numerari debent dictorum.

\* Nonnulla damus Lectori conficie

Die, quibus in terris inscripti nomi

**6**) o ( **6** 

ndum natus eram, eum me mors abstu-lit atrox; k me natalem mors rapit ante diem.

; mihi, quæ fuerit, matri quæ filia nuplit,

mius erat mater mascula; nemo pater? 6. mi nondùm dirâ confectus morte, se-

pultus : haud urna, haut faxum, non humus ufla tegit.

loquoi, & lapio, & vitalibus abdicor autis, néque capic vivus, meque vehir tumus

7+ Y ... unus genitor, cujus sunt pignora bis sez. is quoque triginta natæ, sed dispare forma:

ecte hinc nivez, nigris sunt vultibus

int immortales omnes, moriuntur & J. Omnes.

\* Alia quastiones curiosa. Quis non natus, mortuus est?

Adam.

Oos



2. Quis natus est, nec tamen mortuus? R. Enoch, qui translatus est.

3. Quis mortuus est, nec corruptus? 2. Uxor Loth, conversa in statuam salis, 4. Quis clamavit fine lingua?

R. Sanguis Abelis, qui occifus est à fratte fuo Caino. 5. Quis natus est, antequam natus fuerit

Pater Juus? R. Ahel, filius Adami, 6. Ubi afinus clamavit, ita, ut audiretu

in universo Mundo? R. In Arca Noë, ibi enim totus Mundus erat collectus.

7. Quis exultavit, antequam fuerit natus? R. Joannes Baptista in utero Elisabeth. 2. Quis semel natus eft, & bis mortuus? R. Lazarus, à Christo ad vitam revocatus.

o. Cur Annulus in finistra portatur?

R. Ut à dextra defendi possit, 10. Aqua qua fallacissima.

R. Mulierum lacrymæ.

11. Ubi aqua carissime venditur? R. Apud Caupones, quando vino exotico

aquam admiscent.

12. Quinam Artifices plurimos sub se bebent fures?

2. Tonfores; quidquid enim ubique furum

est, ac nebulonum, ab his & sub his tondetur. 23.Cu

- ₩)•(₩ 13. Car barba serius, quam capilli albescit? R. Quia barba viginti circiter annis junior
- est quàm capilli. 14. Quot dies cum Uxore jucundi? Bini: alter, quo ducttur: alter, quo
- mortua effertur. 15. Divites in numero, & pauperes in crumena quinam?
- R. Arithmetici. 16. Hominem quid facit senem?
- R. Cura & etas, juxta illud : Cura facit canos, quamvis homo non habet annos.
- 17. Quinam bomines rard vident solem?
- 2. Ebrii; vivunt enim in obscuris. 18. Homo quando seipso longior? 2. Post mortem. Hinc non nemo ad suam
- uxorem dicebat: ô quam dilecta fores uxor mea, si te paulò longiorem (mortuam) viderem! 19. Lapis sub sole quinam pretiofissimus?
- R. Molaris; cum eo ad vitæ humanæ ufum carere neutiquam possimus.
- 20. Molitores cur non suspenduntur, ut alii fures?
- 2. Ne pereat totum opificium, quia omnes sunt ejusdem farinæ.
  - 21. Mulierum particula corporis quanam **peffim**a?
  - Milingua die Bung ift der Weiber Solachte
    - Schwerdt, ader Waschbleiel. 22. Quid



22. Quid est mulier? R. Elt malum necessarium, juxta Aristote lem.

23. Piscis longissimus quinam? R. Salpa (Stocffich) cujus caput in Hollandia, reliquum corpus in Germania affervatur. 24. Quid est famina?

R. Elt Simia rationalis? 25. Quid est pecunia? R. Est primum-omnium rerum mobile.

26. Vestes quanam diutissima dur arunt? R. Ifraëlitarum ; quæ quadraginta anno-

rum spatio non fuerunt attrica. 27. Quid non amamus absque lacrymis? R. Allium. Knoblauch.

28. Quid agit in distans? -R. Amor absentis, distantem cruciati

29. Quæres caute tractanda? R. Familiaritas, Hæc enim, ùt vas figuli citò frangitur, rarò reparatur.

30. Quando familiaritas etiam inter amicissimos solvitur?

R. Cum corum alter ad honores evehitur; nam honores mutant mores.

31. Qua funt conservativa familiaritatis?

32. Er

R. Pileus, qui ob honorem deponitur: Charta, quæ inscripta amico mittitus:

Vitrum, quod eidem apponitur. 7.60

vicinum ha bonus, ingens bonum. Quot sunt avaritia grad Tres. r. Aliena concupisco 8 GOtt von dem Altar. are. Er gebe & Ott, und in Seller. 3. De datis pæni m ein Blute Eropffen jun

ft man jum Maul fahrt. Quandonam canant avari: vando hospites discesserini Duis nec sibi, nec alies bom varus. Qui sibi nequam, uinam Clerici maxime pecc Grammatica? i beneficia in numero pli unt cum Perlona lingulari. lum, qui scribunt: Nos De Muribus Perfonis æquivale d cum sole plerumque occa-



#. riogie mini, cras fibi.

44. Qua bora diei comedendum?

#. Diviti, qua horâ volet : pai
poterit.

47. Quis sape redit de sepulcbro eadem porta, qua intravit?

p. Cibus, vel potus ultra modu 46. Qui bomines curtam admodun moriam?

22. Magni Potatores: vix Can ore removent; bibisse oblivise rum bibunt.

47. Qua sanitas plerumque morb R. Bibita, Non est in potâ, vera 48. Quibus meritò quisque libera R. A pretioso cibo, nimirum A

R. A pretiolo cibo, nimirum A mala societate, Carnifice. A fi



Quæ animalia gubernant Mundum? Oves dant membranum: anseres calamos: apes ceram; quibus Decreta Principum constant, & Mundus regitur.

. Quid confervat falutem Reipublica? Bona lex, fapiens Rex, obediens grex. . Quot pedum confistit Respublica?

Duobus: Pramio & pana; alterutro deficiente, claudicat.

. Quanam Ærario funt perniciofa? Confilia bellicofa: ædincia sumptuosa: donativa pretiofa: natura litigiofa: vita luxuriosa, mensa gulosa, .. Quæ Civitas laudabilis?

Illa, in qua sunt tria bona P. nimirum bonus Pastor, bonus Prætor, bonus Præceptor.

3. Quid rarissimum, in Aulis Principum? Veritas?

16. Qua res se male babet? L. Vinum inter manus Germanorum: Nummi inter manus Hebræorum: sapiens in

medio stultorum. 7. Quis Icaro infelicior? Qui ex vero, non fabuloso alto cadit.

.Quibus gradibus ascenditur ad bonores? 2. Argenteis, & aureis.

to. Quid illud, quod neque quaritur, neque possidetur, neque dicitur, neque cogitatur, hne aspiratione? R. Honor



duas, actoris & Kei: intere duas pro audiendis partibus ubi munus sonat. 62. Unde oritur lis?

B. Ex meo tuo Quod ego vol. 63. Quid molestius, quam peculi bere?

R. Perdere. 44. Quid, sine quo Mundus ægrè R. Paupertas. Hac ablatâ, noi cola, non Sutor, non Pastor, no

❖. Conjux, uterque malus.

66. In quo mulieres præ viris abs 12. Sensibus; nam præter quin

habent pertinaciam & loquaci

19. Qui male utitur lingua?
Le Stultus loquendo; & sapiens tacendo.
70. Quod maximum bonum bomini?
R. Bene mori.

71. Quad illud, quad nullius quantumois potentis bominis respectum babet?

Non est respectus enarti carem

P. Mors: Non est respectus morti corum,
Psal 72.

72. Quinam portă, qua semelexierunt, non redeunt?

18. Mortui, domô ad sepulchrum elati.
73. Quorum humeros timenus?
18. Bajulorum ad sepulchrum.

74. Qua sunt in Mundo irrequietistica.

2. Exspectare, & non venire; sarvire, & non pervenire; decumbere in lesto, &

non dormire; velle moni, anon posse.
75. Quantum vivi distamus à mortuis?

M. Uno lapido nempe sepulchrali. Vel assere inter mare. & navigantes.

76. Ubi sunt plures Grandes, quam in Hispa-

nia; & plures Pares quàm in Gallias.

Sub terra. Nam in Inferno funt plures.

Grandes; & in fepulchris funt omnes pares.

77. Quid omnibus accidit ante te; & quid accidet omnibus post te?

Mori. Hoc Parri tuo, hoc Matri tuæ; hoc Majoribus tuis, hoc omnibus ante te, hoc omnibus post te-

P. Schreg. Stud. Jov. Pp 78. Sub



R. Ut moriatur. Nascitur; ergò moi 79. Pluresne vivi, an mortui?
R. Vivi, quia mortui non amplius si

78. Sub qua conditione nascitur bomo

80. Quis in boc mundo servus servorus
R. Qui omnibus placere vult
R. Qued mobile maxime immobile, &

immobile maxime mobile?

Recelum maxime est mobile, & tam
tra suum locum non exit,

82. Sum Mundi principium, rerul nium finis; trinus & unus, & tame

fum Deus.
R. Lio M.
83. Ubi mala bona funt & ubi bona m.

R. In fomnio. Si quis enim rem r fomniat, bonum est, rem non ita bere: & secùs.

84. Qua mater felicitatis, & infelicia R. Phantasia

85. Que matres optime generant pe filias:? M. Veritas odium parit: familiaritas

ritas pessima pericula.

86. Quod inter Grammaticos vocabul
ferrimum?

R. Habuisse, vel, suisse. Dupliciter es, qui selix ante suissi. 87. Quale nomen bomo?

87. Quale nomen bomo?

R. Adjectivum. Sine substantia vivere ne



28 Qui primi fuere Cantores?
2. Aviculæ, ante hominem productæ.
32 Musicam nos docueruntaves. Oeconomiam formicæ: Politicam apes.
32 Quid illud, quod agricola quotidie, Rex

rarò, Deus nunquam videt?

g. Sibl patem. Quis Deus præter Deum nostrum?

po. Qui mutud fe juvant in morbis?

letudinem ægroti, & ægrotus marlupium Medici oz. Quis dupliciter mifer?

2. Cui nunquam bene; nisi aliis male sit. 12. Quid est, quod nescimus, & docemus omnes?

omnes?

R. Medicina

93. Qua res temporibus nostris admodum

Privilegiata?

2. Podagra ; cum plerumque lecto des cumbat.

94. Quod est molestum orium?

12. Podagra

gh. Quis Pythagord taciturnior?

R. Ejus statua. Ille quandoque, hac nunThuam locuta est.

36. Qui dies non ponuntur in Calendario;
R. Quibus quisque nostrum de hoc Mundo of magraturus est. Nescitis diem, neque

Shottam,

97. Quid idem nusquam, & ubique est?

Tempus.

98. Quidest, quod non babes, non babered sideras; si tamen baberes; propria vitas qualiter astimares?

R Duplex caput.

99 Quando parvi pisces sunt optimi? R. Quando majores non habentur.

200. Quid apud canam serotinam facial vitra inmensa?

12. Umbram faciunt.

201. Quid est tibi proprium, quod tamena magis & sapiùs usurpant, quàm tuipsi

R. Nomen tuum, alii enim te sepius minant.

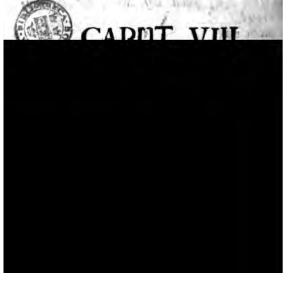

Das erfte Beih . hie

• 595

d. Weil das erfte Beib, die Eva aus pen, und nit aus dem Kopf des Manns in. Sie lebte 940. Jahr: muste also Jahr langer ihren Fürwit buffen.

Pelcher Menschift gebobren, doch estorben? . Der Henoch; dann et ist lebendig

it ins Paradeiß entzucket worden.
Der ift gebobren, bar gebobren, und niche gestorben?
Des Loths Weib; dann sie ift in

i Adrichonii foll biefe Saule noch den Eggadbi und ben tobten Meer zu

er ist einmahl gebohren, und zweys
storben?

der PErr von Lodten auferwecket, gestorben.
er ist gebobren, ebe fein Vatter

er ist gebobren, ebe sein Vatter

ebohren, sondern erschaffen.
eldes war das erst. gebohrne
Bild?

. Cainana, dife ift mit Cain gugleich gebohren worden, wie der S. Auguret. Sie wurde nachgehends des heweib.

r hat geschrien obne dung? Pp 3 Antw.

i, ) o; (`( Untro. Des Abels Blut, als er von nem Bruber Caln erfchlagen worben , Belt Gabr 130. Und Difes ift ber erfte go dlag in Der Welt.

gangen Welr geboret ? . Untro Der Efel in ber 21rch Doe; be ba mare Die gange Welt benfamm, well

9. Wer but gefdrien, daß mans in!

Das übrige in Dem Gundfluß ettrunden. 10. Wabat Adam den erften Loffels effen genobmen?

Untw. Ben Dem Stel. 11. Wohin bat Abam den erffen Da

gelchlagen ? Untw. 21cf bie Blatten. 12. Wer bat auf feiner Mutter 6

gebauet? Antw. Abam, bann bie Erbe mar

Mutter aus welcher er gemacht worden. 13. Wie viel waren gute Weiber der Welt?

Antie, Dren. Die erfte ift entloffen, andere Merfoffen, Die britte fuchet mit al halben, man fan sie aber nicht finden,

14. Wann wied daß Ubel ärger?

Antwi Wann man ein bofes Weib fol folagt man einen Teufiel beraus, fo fo

man geben barfur hinein.

15. Manifund Weib, wer aus bez ist des descheibiste?

Antw. Das Weib; dann ein Weib kan Männer zu Narrenmachen. 6. Es seynd zwey und nicht zwey,

oleweil sie eins seynd worden, und wann sie sich enrzweyen, beist mans den strengen Orden.

Antw. Die Cheleute; darum sagt man, Wehe: Chestand, Wehestand. 7. Welche Weiber tragen hosen?

Untw. Die über ihre Mainer Herr sennt. 8. Barum ist nur allein in teutscher rach die Sonne Generis Fæminini? Mond aber Generis masculini?

Anto. Weil in Ceutschland das Weib'r ist, und nicht der Mann: oder weilste nn ist, und der Mann Sie.

2. Warum verliehren die Weiber ihre

hmen, da sie beurathen? Antw. Weil Adam der Eva den Rahgegeben, und dardurch den Gehorsam etragen. allein die Weiber wenden die

erragen. auem die Weiber wenden die cription vor, und sagen, das schon Adam End gehorsamet; ergo. 3. Warum seynd die Weiber so harts

ig? Antm. Weil die Welber von der harten De des Adams herkommen.

pe des Adams herkommen.
1. Welches seynd die beste Beichts
egel?
Untw. Die bose Weiber; dann wann

felbe nur von weiten frum anschauet, so by p 4 **a**) o ( **a** 

werffen sie einem vor was er das gar bofes gethan bat. Darff alfo fein ( por Der Beicht nicht viel erforschen. 22. Wann ift der Mannim Sau

Antw. Wann das Welb nicht d 23. Wer hat das Seg. Seuer

Welt? Antw. Der ein bofes Weib ha 24. Was ist årger als die Soll

Antw. Ein bojes Beib; bann plagt rur die bofe Dianner; aber i Weib plagt auch die gute und from

25. Welches seynd die nüglich ber?

Antw. Die Riche; die bald fter

26. Warum hat die Matur d bern feinen Bart gegeben? Antm. Deil fie fo lang nicht

### ) o (

o. Welches ni das theuriste Wasser? Untw. Welches der Wirth unter den ein schüttet.

1. Welches seynd die köstlichste Was

Antw. 1. Das Lauff, Wasser. 2. Das inhwasser 3. Das Buß. Wasser. 4. Das is Wusteribt.

32. Was ifts beste in der Mubl? Lintw. Das die Sac nit reden tonnen, ist murden fie manchen Muller verrathen.

33. Welcher Stein unter der Sonnen der allerköstuchste?

Untw. Der Mühlstein, als welchen wir unferer täglichen Nothburfft gebrauchen.

24. Wo kommen alle Sack zusamm? Antw. In der Mühl. Nein; sondern in Nad, da sie zusamm genehet sepnd.

35. Warum nistet der Storch nit auf

Antw. Weil er forchtet, ber Duller möcht m Die Eper fiehlen;

36. Welches ift der warmfte Tag im mgen Jabr?

Antw. Der Fagnacht-Cag; bann an dies n Sag fangen die Narren Wormittag an blühen, Nachmittag zu zeitigen, auf die jacht fallen sie gar ab.

Pp 5 37. 10ele



tem Lechfeld schluge, hatten die i Augspurg das meiste daben gethan dann dieser Kapser zu einen Recc Wappen des Hunischen Königs, und gelb gewürffelten Schild zu laubt.

38. Welches ist der beste

38. Welches ist der beste . Antw. Den man in der Schi 39. Welche seynd die kleineste

Antwort. Die den Schweis Ropff haben. 40. Wann seynd die kleine S

sten? Antwort. Wann man keine g

untwort. Wann man reine g 41. Welches ist der längste Antwort. Der Stocklich.

Antwort. Der Stockfisch; Rouff ift in Holland. Der Schm

9)9(

is Was für ein Thiereninckt das schange tifte Getranck? Antwort. Der Flod. Dann dieser trinckt

unsthene Blut.

41. Die kanst du machen, daß die ben Konn nit fressen?

Buntwett: Schencke ihrens, so fressen sie

Pihrigh; und int das deinige Korn.

Au Von reder ammeisten die Warbeit?

Untwost. Die Ainder und die Narren.

29HWow ist das beste an einen Varrn?

Antwort. Daß man ihm nichts darff von il haben. 48. Der gern ber Farren seyn wil, wie

veme zu helffen?
Antwort, Daß er sich ben der Nase nehe so darff er nit lang nach Narren fragen.

49. Wer richter die Sach am besten?
Wintwort. Der Graff ego.

Mulmort. Der Graff ego. 70. Warum gibt man officermals grafe Aembter denen Unwürdigen? Antw. Weil billich ist, man lege den

Averen Last auf Escl, als auf verständige ute.

n Aembiern? 1916.
Mafen Einige per Nominativum, dirch

Men Rahmen. Einige per genieivum; butch

wurde gefragt: wae hast de so weinest? et antwortete: I sa. Welches ist der mien im A. B. C?
Untwort. Das B.
14. Welches ist der stärc den?
Untw. Das O. dann es Wagen auf; aber ich wolte li E; dann dieses halt Mann un so lang sie leben.
15. Was sur Zuchstaden meisten stieden?
Untw. Die drev Lateinschiff, Mulierem, Mustum, M

Die drep Ceutsche 28. 28. 28.

17. Was loufft obne Suß?

Antw.: Die Sonne und die Zeit. to suit Was fchlagt ohne Sand?

Entwort- Der Donwer! 9. Was gebet übers Waffer D'int naß?

Antwort. Die Connt. is. Was iff old? want iche nit fibe.

beb iche auf, wann iche aber fibe, fo । **(देश क्षांद्रातक विश्वास्त्र क्षांत्र** क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र

Untwort. Gine Dafelnuß, Die ein loch is. Wie kank du im Pointie das Aire

rahren, des dich doch nicht suierer 839 Matte. Dimm etliche Schriftet Doll auf Achfel, lauff die Stiegen auf und ab bab , so wird die warm, und kanst das übs Dolt erfpahren.

62. Wie kanft du reich werden? Matte. Daft bu Gelb, fo behatts,

keins, so sorg bich um eins.

13. Was ist das: einer hats gehabt, audere hate noch, der dette hats gem? Antw. Das Gab. Der Berfebrender fachabt, der Weisige batt nach, der At-

bats gern.

Antw. Weil das Sagr unter ist, als der Bart.

66. Welche Gutthaten miste Seindschafft?

Antw. 1. Geld lephen. 2
helsten. 3. Burgschafft leisten.

Wer viel Geld hat anszulephe Muß der Freundschafft sich ve Dann der Tag zum wiedergeb Pflegt all Freundschafft auszuk Lephst tein Geld, so ist es Zo Lephst du Geld, ist Freund v

Lephst du Geld, ist Freund v Doch ist besser der erste Zorn, Als Geld und Freund zugleich Gedruckt schon vorn Jahr, Da Credit gestorben war.

605

1. Welche Effenschen feynd Die eleme

**3**)6(**3** 

Antwort. Die groffe Herren; buin sie n felten die Warheit.

). Mas gewinnen die Lugner mit ihe Lugen, Kram?

Antw. Nichts andersie als das man ihr it mehr glaube, wann sie auch die Warreden

D. Was sagt man guts von den Bers Musicanten

Untw. Man fagt halt 100. Musicanten, Narren, und der hunderte führt den Kark Sonst will man auch sagen, 6. Poeten,

omponissen und 6. Organisten auf einen ten-, machen zusamm anderhalb dutet ven-Sed wec sub rola!

712 Was ists beste am Bier? Untwort. Das es im Rachen nit steten in sonst muste mancher Saufaus ersti

1. Welches Bier ist in Ceutschland schlechtiste?

Untw. Welches am wenigsten Male hat: ium fagt man: Dopffenreich und Mala , ist ein Bier, bas Bett erbarm. 73. Was macht einen Teutschen m

Antw. Das immermahrende Sauful bahero muffen fie Schimpft weis von ander Nationen anhoren:

Si verum in vino est, sicut proverbia e cunt:

invenit verum Teuto, vel inveniet.

74. Wer hat das Perpetuum mobile a funden?
Untwort. Die Leutsche; indeme ficial

Becher und Glafer niemalen fill fieben lim fondern immerzu in dem Circul herum ind gen, und ihrem Maul felten einen Jopan vergonnen.

mr. Mofinden die Teutsche hen Jad?

8. Wie fan einer geschwind und leiche hober Beiliger werden? Untw. Wann er sich auf einen hoben

9. Bie viel gehoren Suich ju der

. Bagen leget, fo ift er ein hoher Deu-

Untw. Reines; bann bie Stuck gehören Die Paften.

O. Wann einer mufte nach Rom geben,

darffre binein nichts reden, und ber

er dauren tonnte? Unt. Er mufte balt einein effen, und ber

reben; bann man iffet nicht heraus, fons i hinein: man rebet auch nit hinein, fons i heraus, aus bem Daul.

81. Was ift mitten im Glauben? Untw. Das Betterfchnierl.

2: Wie groß und lang ist der Monds

Untw. Gin Ellen; bann ber Mondichein 4. viertl; 4. viertl aber ift ein Ellen.

2. Wie hoch ist in Simmel hinauf?

pa Was feynd mehrers im Waffet, to, oder Stein? Biltis. Fifth; bann bie Stein feynd untern

parto. Flich; bann die Stein fepnd untern iffer; die Fisch aber im Wasser: Febreg Stud. For. Q 9 85. Was 85. Was ift fdwarner alsein Raab? Untro. Die Rebern. 86. Was ift fcwarner als ber Teufel? Antro. Der Raab, Dann Der Teufel bil

fein Barb, et ift ein Beift. 87. Wie fchreibt man Caufend obnt Tuller?

Untw. Wann man ausschreibt taufent. 88. Was ift auf der rechten Sand;

mann man zu Amberg zum Mabburgen Chor binein gebet? Untro. Die g. Binger fepnb auf ber ret ten Sand 89. Warum Schabt man den Raf?

Untm. Wann er Bebern batte, fo thatt man ihm rupffen. 90. Warum bat der Mann einen Batt,

und das Weib feinen? Untw. Um Das Daul bat ja Der Dann ben

Bart. 21. Bie viel geben Beeg nach Turn

bera? Untro. Reiner gebet babin , bann man

muß fie felbft geben, reiten und fahren.

92. Welche Speiß tan man nit effen?

Untwort. Die Blocken. Epif. 93. Ber leidt , wann der Mefina

tranct ift? Untwort. Der Definer felbft; biefer leibt

ja Die Schmerken.

94. Mann

64. Wann man 3. Dieb bencket, web ber wird zum ersten gebenckt? Antw. Der andere wird ja ju bem ersten

rebendt.

95. Warum benckt man den Dieb? a Untwort. Um den Pals.

96. Wer sibet mehr, der ein, oder g. Mugen hat?

Untw. Der eins hat, ber fihet mehr; bann me fibet bep bem andern zwen Augen.

97. Da Christus i2. Jahr alt ware, wo ist er hingangen?

Antwort. In das drepzehende. 98. Was ift das beste am Ralbse Rops? Antw. Das Kalb.

99. Was ift das beste am Ochsen, Suß? Untw. Das Fleisch.

100. Welcher Bart bat teine Saar? Antwort. Der Schliffel Bart.

201. Welcher König ist obne Land? Antw. Der König in der Karten. 202. Wo trant man die Sau in Con-

-102. Wo tragt man die Sau in Sans den?

Antw. Bey dem Karten. Spihl.

103 Wo seynd die bochste Beig?

Antw. Wo Die tieffeste Ebdler fant.

104. Wann thun dem Zaasen die Jahn webe?

Antw. Wann ibn die Jago. Dund beisser. Q q 2 105. West



112, Was ift das befte Mittel für das obagra?

Antwort. Die Bebult , weil fonft nichts Ift; also bezeigt es Ovidius:

Tollere nodosam nescit medicina Poda-

gram, nec formidatis auxiliatur aquis. Sonft fagt man auch von bem Bodagra fes : fo lang es nicht in den nachften Ringer

n ben fleinen in ber linden Sand fommt, Lang haben fie Doffnung jum &ben. Rommt er das Podagra por dem 30. Jahr, fo ift

ein Beichen eines furgen Lebens. 113. Wem feynd die Bebeimnuffen am berften anguvertrauen?

Untwort. Einem Lugner; Diefem glaubt an nichts.

114. Wie fan mann von Amberg bif if Wien in einem Sutter reiten?

Untw. In einem Unterfutter eines Rocks er Bolen ..

115. Was ift bas: ber Bauer wirffrs eg, Der Berr fchiebts ein?

Untm. Der Rog; ber Berr fchiebt bi fin 116. Wie viel mufte man Rorb haben, ann man einen groffen Berg wolle abe

igen? Untro. Wann ein Rorb fo groß mare,

B ber halbe Berg hinein gieng, fo brauche man nur smep. 293

119. Ruas gent ins Hois, binter sich? Antro. Die Dolg Dacte, fi auf der Achfel ins Solt tragt. 120. Wie kanst du Sleisch das es que bleibe von einem ins andere? Antw. Salge es ein am Bo neuen Sahre, fo bleibt es gut , bere Babt. Welches ift bas treui Antwort. Gine Lauß: Die lu nem bencten. 122. Was sihet hint wi Antwort. Gine Bratwurft. 123. Welches Chier siber

. 125. Wie kan man Jsaac mit einem Buchstaben schreiben?

Antw Wann man einem ein 3. auf feisnen Sact fchreibet.

Rreiden, schwarz schreiben?
Zintw. Schreibe glat hin diese Wort,

chwark. 127. Was kostet zu Nürnberg die Maaß Rhein-Wein?

Antwort. Das Maul kostet ja den Wein.
128. Warum bedeuts ein Ungluck,

wann einem ein Saas über den Weeg auffet?

Antwort. Wil es besser war, man hatt hn in der Schüssel. 129. Wann erschröcken die Zund am

neisten? Antwoet. Am Frentag nach Oftern; ba

neinen sie, es fange die Fasten wieder an.
130. Warum tragt man den Ring an

er lineken Sand? Antwort. Das man ihn mit der rechten

Dand beschützen kan.

131. Was für ein Retze brennet lans

er die Wachs Retze, oder die Insche

per, die Wachs Rerne, oder die Insche Le Rerne? Antwort. Reine brinnet langer, sondern

Me swey bringen fürter. Q § 4 132. Was 132. Was ift das beste am Bach Off

Antw. Daß er bas Brod nit frift. 133. Was verlängert das mensch

Leben? Antm. Dier G. Gried, Freud, Bu feit, Frepheit.

134. Was verfürget bas menfd Leben?

Untwort, Wier 3. Zanck, Zorn, &

Zwang.

Was macht ben Menschen 135.

liebt?

Antwort, Wier D. Demuth, Dan Dienstbar, Dapffer.

136. Welche Thier leben ohne 2

und feynd gu effen gut? Antwort. Der Schned, ber Rrebe



器)0(器

ffen, und doch fie wieder unter dies ut bringen? itm. 3ch molte biefe 3. Biffen Brob Sut berfur nehmen , alebann effen, ernach ben But von Sifch nehmen, und

n Ropff fegen, fo fepnb fie gle brey wice ter Diefen Dut:

. Wie woltest du einen Wolff, ein , und einen Kramftengel über bas er fubren , daß eine das andere nit Dann der Woiff frift die Beif, und eiß den Krautftengel?

ntm. Erfilich fuhre ich bie Beif bine und laß felbe baruben, alsbann fubre n 23olff binuber, und nimm Die Beiß rguruck. Bernach führe ich ben Rraufs t ju ben Bolff; bann ber Bolff frigt Crautstengel nit. Lettlich führe ich Die auch wieder hinuber. Und auf folche

Sur was forgen die Bauern am

laufft es ohne Schaden ab.

Intro. Rur die Pferd, bamit fie nit als ; bann gengen biefe aba formurben bie Leut auf benen Bauern reiten. ......

295

143. Wa

145



143. Warum fagt man : tein Betten bilfft nicht, fein Gluchen schadt nit?

Antwort. Rein Betten, bas ift, mam man nit bettet , bas hilfft freplich nit; tit Fluchen , bas ift , wann man nit flucht, schadet ja nit.

144. Wie kanft bu deinde mit gwef Buchstaben schreiben?

Antw. Ich mache ein groffes D. und forei be ein kieines d in diefes groffe hinein, sobist es de in de.

fdreib mir das mir drey Buch ftaben?

Untw. 3ch fcreib mit 3. Buchftaben bos

149. Was ift das: etwas ift nichts, ift, fo muß erwas nichte feyn?

Untw: Der Chatten an ber Band, bann Diefer ift etwas, nemlich ein Schatten, und

Doch ift er nichts in fich filbft. offen Banck, und als man gu ftarck eine beigete, verbrennte er den gungen Juf git Graub und Afchen, obne, daß er etwas

vermerdte, mein, wie fan wol diefes moglich feyn? Untw. Er bat halt einen bolgernen guß gehabt.

151. Wie tan man in einem Tag foi paar Schub machen?

A Untw. Bann man fo. paar Stieffel nimmt, und biefelbe unten abichneidet, fo bat man fo. paar Souh.

162. Wie tan man in einem Tag 40. Rubel machen?

Untro. Wann man 40. Buber nimmt, und feben bie Sandheb abichneibet , fo bat man Die 40. Rubel.

173. Bas ift bas, ber es macht, brauchts nit, ber es taufft wills nit, und ber es braucht weiß es nit?

Untwort. Gin Cobten . Eruge.

CAPILL

114. Was beifit das: Dalliff Chal Srag um Erobeer? Untwort. Das ift: Vallis Thal, fragum

Erbbeer. Vallis beift auf teutfch ein Ebal, fragum heißt ein Erbbeer, 145. Was beift bas : ich machte eine

Sonne, etliche Engel Ropff, Die Bin be von fich blafen, und ein übergoldes

Buch darzu. Lintto. Die Conne beißt auf Lateinifc Sol, Die Binde beiffen Venti : bas ibet

golote Buch beift Pramium , folglich beift jusquim: Solventi Præmium.

176. Was ift für ein Unterschied gwi fchen einem Menger und einem Schinder?

2Intro. Der Desger fagt , mo ftehte ber Schinder, wo liegts, nemlich bas Bleb. 177. Was ift für ein Unterschied zwie fchen einen Gencler, und einem Cobrens

graber? Untw. Das der Bencker Die Leute bie Lufft hencte, der Codtengraber: abet in

die Erde. 158. Wer feynd bie gefreyefte Leute?

Untw. Die Urste um Die Bencfer; bann

ob fie ichon viel Leute umbringen , fo ftrafft man sie doch nit, ja man gibt ihnen so gat den Edhn dafür.

159. Wer feynd die privilegerie Lucilet?

Antw. Die Calender um Betruffamlicher. . . TUTAO

## CAPUT. IX.

# APOPHTHEGMATA CURIOSA.

Notes velim mi Lestor, non omnia, rua bic cernis, vera esse Apophthegmata; vera enim Apophthegmata nibil altud sunt, rudm brevia & arguta disteria, qua non de quibuslibet, sed ab illustribus tantum Viris proferuntur.

### 1. Dei definitio.

Empedocles (Vir doctus ex Agrigente Siciliz oppido) interrogatus, quid esset Deus: respondit, esse circulum, cujus centrum est ubique, circumferentia nusquam: Ast ego, si interrogares, quid esset Deus? responderem: Deus est id, quod pemo scit, nisi Deus ipse sit.

#### 2. Deus omnia cernit.

Thales Mileta natus, primus de septema Sapientibus interrogatus, laterêtne Deum tromo male agens? respondit: net cogitans pittlem. Unde bene S. Augustinus ait: Deus totus oculus est, quia immin videt: totus pes est; quia ubique commo vatur.

. ...



Esopus (gente Phryx, A notifimus) interrogatus à Ch nam faceret Deus? respondit; miliat, & bumilem extellit. nus ab Afro quodam curiosiù ros; quid ante Mundum condi Deus? respondit; Curiosa in paravit.

Aristoteles (Stagirz Macede tus) interrogatus, quid esset spondit: malum necessarium.

R Muliso Promate

#### 7. Mulier ex ariore pendens.

Diogenes, cùm aliquando in horto amulans, mulierem videret ex arbore penentem, laqueô præfocatam: Utinam, inuit, omnes arbores tales fructus ferrent? rat enim Diogenes ofor mulierum, cóque upiebat, omnes videre pensiles.

#### 8. Uxor parva.

Democritus (Philosophus, qui omnes ctus hominum tanquam stultos ridebat.) aterrogatus, cur magnus ipse tam parvam uxisset uxorem? respondit: ex multis mass minus esse eligendum.

## 9, Mulier, res mala.

Protagoras quæsitus, cur suo inimico nam filiam in uxorem dedisset? respondit: uia nihil ei deterius dare poteram.

## 11. Qualis Uxor ducenda.

Demosthenes rogatus aliquando, quaim uxorem ducere oporteret? respondit: ivitem, ut te sustentet: nobilem, ut oret: formosam, ut placeat, pudicam, ne te liat.

Yuam sis dusturus, teneat P. quinque puellà: Sit pia, sit prudens, pulcbra, pudica, potens.

12. Uxor

(**8**) o ( **9** 

TYP Wor otiofast

Lixor quadam, cum ob prigititiam su to quod tota die ninil laborarety egre à marito caderetur, exclamavir: Tu la co; Tu Nebulo; cur me cadis, cum men ninil secerim? respondit Marstus: h ipsa ex causa te cado; quia ninil sacis.

#### 12. Maritus uxorem verberat.

Cum maritus quidam ebrius immitus fuam uxorem cæderet, atque vicini ad u multum accurrentes, factum reprehenderent: Quid ad vos! inquit, ego juxua Apostolum Paulum, castigo corpus meum, sin servitutem redigo; siquidem juxta eun dem vir & uxor sunt duo in carne una.



Quidam navigaturus, cum moneretur, cum moneretur, caveret, ne à piscibus naufragus de-praretur: quid, inquit, metuam à pisciss, qui jant tot devoravi pisces.

16. Crudelis Pater

Herodes Rex impius occidit omnes pues, qui erant in Bethlohem &c. nec proio filio parcens. Hoe audito, Augustus perator: Præstat, inquit, Herodis esse cum, quim filium. Porcis enim Judæi cunt.

17. Bonis Convivis facile fatisfit.

Socrates (Atheniensis Philosophus, Mater platonis) hospites excepturus, cum uxore sua de apparatu perquam tenui moneretur, dixit: Si boni sunt bespites stri, satis apparatus est; si mali, plus sis,

Simonides (Gracus Poëta Lyricus) traturno cuidam hospiti in Convivo assius; dixit: Si stultus es mi bomo, bend cis; si sapiens, male. Et eodem modo neophrastus Philosophus Peripateticus:

18. Convivia mutos non amant. : "

neophrastus, Philosophus Peripateticus; indoctus et prudenter facis, si doctus, prudenter facis, si doctus, prudenter, senes de tent P. Schreg. Stud. Jov. Rr isse

esse vocales: Ætatis mediæ & virilis sem vocales: juvenes mutæ.

19.

Diogenes, cum decorum puerumindo corè loquentem observasset, dixit: No erubescis ex eburnea vagina plumbeum electre gladium.

20. Persona nobilitat locum.

Aristippus, cum à Dionysio Rege, vo hementer irato in ultimum locum esse rejectus: Hunc locum, inquit, illustremscere voluisti. Non locus personam, sed persona nobilitat locum.

21. Philosophus non eget.

Aristippus à Dionysio talentum peters



esponsione declinans periculum, fallexandriam redit.

23. Nomen profanum.

pvitio cuidam conquerenti, quòd in fione sua Nomen profanum accepisto quod nemo Sanctorum in cælo tamen gereret, argutè respondit Abbas: ven tuum sanctum non est, cura, ut m id facias.

pyrius prætextatus (Grammaticus)
fua Matre, quid in Senatu Patres
at? interrogaretur, respondit: statueut arcana non manifestarentur mui

## 25. Humilitas.

crates, quotiescunque interrogatus, artem feiret? constanter respondit: boc scio, me mibil scire.

# · 26. Beas sapiens.

as Prienzus, unus de septem Gracia ntibus, cum hostes in suam Patriam em irruerent, ipse sugiens cum careibil rerum suarum secum tulit dicens: mea mecum porto; nam fortuita non putabas sua.

Rr 2

12.5

27.Li-

# 27. Librorum copia.

Ludovicus XI Galliarum Rex, c minem illiteratum, insignem habere thecam audiret, subrisit, eumque c ravit cum gibboso, qui, cum gibl in dorso ferat, nunquam illud intu

23. Vir nobilis.

Urbanus VI. Pontifex Max. c quando ei objiceretur, quòd ignobi natus esset (nam Patrem habuit sur respondit: Vir nobilis non nascitur,

ndit: Vir nobilis non nascitur, 29. Lingua Gallica exploditus

Cùm Orator Germanorum apud rum Principem Carolum, Gallis au bus, gravi sermone disserent; quid



31. Credendum paucis.

pollonius rogatus à Rege Babylonico. atione Imperiô quietè frui posset? reiit: Si paucis credideris.

32. Ars Alit artificem.

tudiofus quidam ab Auriga stipem orafed rogatus, quis effet? feptem, Iinartium Magister. Apage, excipit, 34, apage quantocyus desidiose; nam go me meamque totam familiam arte n alere, tu septem te solum artibus alequeas?

33. Studiosi vituli.

livis quidam, dum cum nonnullis stuirovadnundinas, & ab iis ob simplicem incessum rideretur, atque Lamo apretur, retorquet: possum utique talis clan tot boves & vitulos ad nundiyearn.

bally. Amicos conservare.

iphonfus Rex Neapolitanus interro-, quot modis confervari possent Ami espondit; tribus; pileo, charta & vi-pileo, perhumaniten amicum salutancharta, literas amico missitar do: vihaultum bonum propinand?. gaageatis Adolokotki. Aires) fregun Rr3

ame



cero focabatur, vigilantion non habtiffe Roman; nen Confulatu fornum non adm

Diogenes interrogatus, morium facerti omnium ne respondit; si de ferie interrogatus, est a

37. Adelatio cafti.
Sigismundus imp. uni è F
mias laudes in le congerenti,
pegit, dixique: Cur me n
castigatione Adolesones cac
Rex Polonorum, causamqu



vra tibi geminas, unam dedit linguam, ut vulta audias, pauca loquaris.

39. Adulator excacat.

Aristoteles inquit: In corvos, guàm afntatores præstat incidere? nam illi moruis, bi viventibus oculos eruunt.

40. Pana erroris.

Quidam servus cum à Domino Lacone apularet: non volens inquit, erravi; cui acon: non volens igitur panas dato.

4t. Ex inferno nulla redemptio.

Michael Angelus pictor celeberrimus, omanum Cardinalem vitæ minus probatinter damaatos ea specie depinxit, ut mo, cui quidem cognitus esset, virum agnosceret. Accessit Cardinalis ea de questum ad Pontificem, simulque rogam, ut imago hæc obliteraretur. Verum delusit Cardinalem, hac responsione: in purgatorio esse, spem tui redimendi boc loco facerem; sed nosti, quòd in intenulla sit redemptio.

42. Mutua convitia.

Cùm quidam Principis Confiliarius ad noris fui defensionem adferret; quòd ríona esset publica. Reposuit alter: & Rr 4



adaquantur. Retorquet Darigicur, te bic in ficco versaria

44. Simplicitas famin.
Famina quadam ex lare
cum eccellistet Medicus, v
teniasters, ad suos versa, ir
bic Madicus insanit, qui, ci
rivus dolenna, ipse explorat b

44. Moriones ab aula
Rex Daniae Christianus
pro aula oblatos repudiabat

Moniones babere placeat, and brio, Es mox illo genere bomi

ob causam porcum benè i offert, atque hoc munere juerenti ea super re Merca luum objicienti, respondit e se liberalitatis ipsius, se cam oled operam quoque p 48. Pulvinar devitoris

idam inulto dre alieno gra iùs quiete & hilariter viveb dem ab aliquo Creditorun donator, in quo cam ala olestia quiesceret; Ego, i loco secure dormio; curi as pignoris loco relinquo iis

ros mutuos sumpsi.

Octo virtutes Cardinales



nes adhuc vivas, in matrimo interrogatus eo super scelere inquit, experiri volui, an uxores una bona reperienda respondit Judex, vereor, talem reperias, quare ad alte grandum erit; atque ita ho plecti jussit.

#### 51. Pluvia Socrat

Socrates ab uxore sua rix inter multas contumelias & mô ejectus, sed nihilò turba ostium, exspectans donec præteriret. Xanthippe, cù rum suum non magnopere t

# 52. Asinus emit Afinum.

Herus quidam famulum ad forum mierat, ut equum emeret, ille sua stoliditate, seu errore ductus emit assum; itaque omum revertens Hero expostulanti, quòd am fædum & parvum animal pro equo misset; imò, inquit famulus, si binnulus se pro magnitudine & proportione aurium reverit, nullum tu equum in tota provinia & pulchriorem, & es majorem receries.

## 53. Quot sunt Mundi.

In Academia quadam Theses physical rant propositæ, inter cæteras etiam ilfa: Non est nisi Mundus unicus. Hanc quidam a Scholaribus ita oppugnat: Juxta Evanglium S. Lucæ cap. 17. decem mundi facti int (intellige de leprosis decem sanatis) ago salsa est thesis. Respondit Præses dimutationis ex eodem Evangelio: Sed nomutationis ex eodem Evangelio: Sed nomu ubi sunt? non est inventus, nisi bic sus.

# 54. Remissio injuriarum.

Concionator quidam magnopere aliuando commendabat suis auditoribus amoam proximi, atque remissionem injuriaam, tandem concludens: quis igitur ex obis Auditoribus libenti & prompto ani-



Rex franciæ Ludovicus V fcopum Carnutensem mulo i frænum deauratum manu ter set: olim, ajebat, Episcopis simplici capistro ad equitandi satis erat. Id, inquit Episco pore fuit, quo Reges opium res.

56. Conful, afinus

Consul quidam, Parochus roso ac splendide strato insid spicarus: mi Domine Paro olim asino, non equo inside Ne mirare, reponit Parochu admodum sunt bodie asini,

ogatus, quænam condimenta? reponit?

58. Abstinens prolongat vitam.

Hippocrates Medicorum Princeps vixit 40. annos, causam rogatus, respondit: via nunquam satur à mensa surrexi. Id uoque respondit Gallenus Trajani Imp. rehiater, qui etiam 140. annos vixisse retur.

59. Vita longa unde.

Italus quidam 115. annos natus, & ilipsa ætate mirum in modum sanus adhuc
"vegetus, à Cardinali quodam rogatus,
uibsis remediis vitam ad tam multos prouxisset annos? respondit:

ibum bonum manducando, ides focculis velando, aput fedulo tegendo, uras omnes fugiendo.

60. Paupertas religiosa.

Religioso cuidam, cum sepius querelas noveret contra paucitatem ciborum, resondit Superior: si non babes satis, melento paupertatis.

61. Par pari.

Andreas Maro Archipoeta, cum ad conem X. Pontificem venisset, ab co in-

vitatus; sequentem versum gloriab essidit: Archipoëta facit versus pro poëtis. Pontisex non minus facili ve quens Pentametrum subjunxit; Et pi le aliis Archipoëta bibis.

# 62. Regia responsio.

Alexander Magnus, cum intell quosdam malè de ipso loqui, sapier regia quadam moderatione respondit gium esse benè facere, & malè audir

63. Qualis bomo, talis sermo.

Socrates nuntianti, quòd quidam
qui de ipso malè loqueretur, resp
Nescit benè loqui, qui malus est.

# 64. Conscientia bona ridet omnia

S. Augustinus, cùm male de ipso ret Secundinus hæreticus, respondit: ti de Augustino, quod libet, dummod scientia me non accuset.

#### 65. Conscientia bona, ubique tut

Bias interrogatus, quis in vita careret? bona conscientia, respondit. de Venerabilis Gersen in libello de Christi recte ait: babe bonam conscien & semper babebis latitiam.



66. Rede faciendo, nemo timendus.

Laurentius Medices, cum homines de male loquerentur, id referenti, respont: loquantur illi, nos verò faciamus.

67. Contraria contrariis curanda.

William 1917

Plato, cum audiret, quosdam de iplo Mè loqui: nt ego, inquit, sic vivam, ut is non babeatur sides,

# 68. Qualis vita, talis fama.

Sigismundus Imp. cum Purpurati apud um accusarent Germanos, eò quòd pasin de ipso malè loquerentur, subridens sipondit: An grave vobis videtur, illos salè loqui; cum nos malè agamus?

- 69. Bona existimatio quomodo comparanda.

Socrates interrogatus, quæ maxime sompendiola homini via esset ad bonam famam acquirendam, respondit; si talis esse sadeat, qualis baberi desiderat.

70. Astrologiæ vanitas.

Astrologus de rebus cælestibus ad ostensationem sui ingenii multa disseruit. Diogenes id ægrè serens, interrupso sermone, inter-



bam tinxisse, ab officio eu cens: Qui propriis pilis fia causis publicis quomodo sidus

Carmen quoddam Marcus menti VIH. Pontifici legendi Pontifex vix tertio lecto ve quit, Marce, versus hic us brevior est. Tum Marcus: mox Sanstitas Vestra alsum tanto sit longior.

Nobilis quædam fæmina diendum in templum propera quendam è templo egredie gat, utrum Rusticorum Mil nita? Ita est, reponit ille,



verbium illud vulgare usurpans; Equin centies, inquit, te ego vendiderim is, quàm tu me setnel. Reste autumas, onit alter; neque enim vel obolum quism pro te mibi daret.

75. Salutatio jocofa.

Philippum Beroaldem quidam obvius ita tavit: Deus det vobis bonum serò, Cui oaldus: Et vobis malum cità.

76. Prudentia non in barba fita est.

Venetiduos Legatos, eósque imberbes nuc Juvenes, ad fridericum III. Imperatum milerant, quorum juvenili ætate offus Imperator, eos in suum conspectum dire vetuit. Ab Imperatore tandem ad loquium admissi: Si sapientiam, inquic las illorum, Senatus Venetus in barba messe credidisset, jam pridem tibi, 6 Sutissime Imperator, duos bircos missifet agie barbatos.

Magnatum vita.

Henricus Glarcanus vir doctrilimus, sed
rum opulentus, rogatus ab amico, quoido viveret ac valeret? Ego, inquit,
ficipum ac Magnatum vitam vivo: altequærente, qualisnam ea esset? Ego,
juit, bibo, & genio indulgeo, interim
immium are sum & manvo.

NSchreg. Stud. Jov. S. 78. Cur



78. Cur podagrici loquaces.

Quidam rogatus, cur podagrici ple que adeò effent loquaces ? ideò, inqui quia pedes in lingua babent.

79. Inimici quomodo vincendi.

te Sigismundus Imp. erga fuos hoftes mis liberalem se exhibebat; id ægrejsen tibus Proceribus, dixit: Satius est un benefició, quam malefició vincere.

80. Ludificatori salse illusum.

Studiosis Neapolim animi gratiâd bulantibus, Rufticus occurrit cumsim vehementer rudente; cum nonnemond lum versus: cur, inquit, tu asini vote non comprimis? Tanta comitatis, excip



et? ided, respondit, obvelavi, ne id foier.

83. Audiatur & altera pars.

Alexander, cum audiret accusatorem. ju alteram aurem occludebat, alteram tum præbebat acculatori. Caufam, cur igeret? rogatus: alteram, inquit, aureo integram fervo.

84. Nemo fe improbum fatetur.

Diogenes, cum improbi Spadonis jae hanc epigraphen præfixam legeret: Nimali banc domum intret. Argute dixit: minus ergo ædium quónam ingredietur?

85. De sepultura parum solicitus.

Diogenes quæsitus, an famulum domi ret? cùm negaret, quis igitur, rogant, mortuum ad sepulcbrum efferet? respon-: Qui domô indigebit.

86. Edendum, cum esuris.

Diogenes ab aliquo exprobratus, quod foro manducaret, quia, reponit, in ro esurio.

87. Impudentia retorta. 🎏

Diogenes, cum multi eum in platea mllentem circunistament, qui contume-Willi identislem omis, jodkie poglamarent. babeam.

rent. Erratis, inquit, canes funt, pi

88. Aula nec procul, nec prope fis.
Antisthenes (Socratis auditor) top
tus, quomodo ad aulam sit accedendm

ut ad ignem, inquit, neque prope nimit

89. Amissa pecunia doletur.

Cum quidam pecunias & vestes in perdidisset, atque idcircò præ foribute bernæ lacrymaretur, à familiari quam prætereunte rogatus: Quid habes, quod desseas? Nibil, inquit, babeo. Tum maltero rursum: Quid igitur ploras? Oboc ipsum, respondit miser, quid miser



reformando, cum Episcopus quidam noritis Religiosis minus favens, diceret; tinoribus reformationem esse inchoandam. m Rex: magis, ait, convenit, ut à Maibus; His enim ad rigorem vigorémque tinum reductis, Minores facile sequen-

# 92. Ars fallitur arte.

Rusticus à Procuratore suo petiit, ut cacissimum sibi in litibus vincendis redium suggereret, duos illi anseres poltus. Respondit Procurator: in quavis in nil niss hæc verba dicas: Domine, non verum. Cum verò Rusticus suum non varet pròmissum, admonuit ipsum Protator, dicens: Amice, ubi sunt duo seres, quos mihi promissis Reponis asticus: Domine non est verum. Urget geurator: Nunquid duos mihi promissis leres? excipit Rusticus: Domine non est verum. Et sic hanc etiam vincebat litem.

#### g3. Fertitudo in Tabula.

Cum in tabula pictor quidam Lacedepnios ab Atheniensibus victos adumbrass-;, & nonnemo spectatorum adjiceret: rè fortes sunt viri Athenienses Lacon subit: sed tantum in tabula. 94. Mendacium Sapè proditur.

Quidam à Vicino Asinum pro certo la bore mutuum petit. Vicinus invitus negat, asinum esse domi. Interea dum colloquantur, rudit, auditurque præsens asinus. En, inquit sollicitator, prodit asime mendacium. Ergone, excipit alter, plu asino meo crediturus es, quam mibi?

99. Comedendum, ut vivamus.

Socrates interrogatus, per quid differet ab al is hominibus? respondit: alii abunt, ut comedant; ego comedo, ut invam.

96. Primim quævendum Cælum.

Empedocles rogatus, cur viveret? re



98. Honos, onus.

Carolus V. Bruxellis Principatum Beli in filium fuum Philippum II. deponens, im lacrymis dixit: ô fili! magnum tibi ius impono.

99. Injuria, non curando, curanda.

Asceta quidam insignis rogatus ab alte-, quomodo se gerere debeat in illatis siinjuriis? respondit: Noli curare, & ene vulnus curăsti. Vel, ut suadet S. Chrytomus: sile; & funestam dedisti inimico gam.

100. Tacuisse nunquam pænitet.

Xenocrates, (Chalcedonius Philosois, Platonis auditor) cum maledico moni interesset, quasitus, cur aliss loentibus ipse taccret I respondit: Quia aliquando locutum esse panitet, tacuista equam.

101. Pauca dicere, Sapientis est.

Pythagoras à quodam Discipulo roga-, quomodo inter sapientes computari set? respondit: si nibil dixeris, nist quod e scieris.

102. Nimia clementia nocet.

Tadovicus XI. Franciæ Rex, cum ad un tertia jam vice veniret homicida, desect Ss4 licti



Aus una hansellen.

S. Arlenio quærenti, q ficeret ad salutem? vox cæ fuge, tace, quiesce. Hac salutis.

Aristippus, cum quid quòd multum biberet, nec retur: quid, inquit, magi jdem faciat mulus?

105. Hispani fra

Cum Paulus II, Pontis Præfecturam, à Gallo exhi

## 106. Aurum conficere.

Venit ad Leonem X. Pontificem quiiam artis chymicæ peritus, offerens ei
pellum, in quo docuerat artem conficienaurum. Miratur hominis ingenium Ponfex, magnáque exspectantem vacua doat crumena, & inquit: aurô te donarem,
d, cùm tu certam illud conficiendi scieniam prositearis, crumena vacua tibi suffeerit, in qua tuum aurum confectum reanas.

#### 107. Honores mutant mores.

Abbas quidam, antequam ad Abbatis nunus eveneretur, semper denisso in termin voltu incedebat; obtenta autem Abbiasili dignitate, erecto capite incedera in mutationem, respondit: priùs demissi vultu incessi en ex causa, quòd claves cambii quasiverim; quibus jam inventita rigo me, & cervirem attollo.

### 108. Par pari refertur.

Quidam hominem procerum acerbe perringens, tam magnum, inquit, stuhum on vidi. Cui alter: nunquam igitur speulum inspexisti, alids multo majorem stulum vidisses.

109. [dem.

109. Idem.

Erat ante annos complures Lovanii Dofor Theologus, cujus famulus habitum Religiosum induerat apud Franciscanos Qui dum forte in pomario Canobii obambularet, in quo etiam afinus pascebatur, casu evênit, ut é longinquo Herus pertrafiens, illum videret, & fubfiftens voce dara inclamaret: frater Petre (id erat noma famulo) quot funt ibi afini ? Qui ut ent

ingenio prompto, respiciens, atque herum fuum intuitus, respondit: Eximie Domine! si bic fores, essemus tres. anteogram od Alibatis Albas quiltan.

To of olige. Neutralitas nocet. Alphonfus Rex Arragoniæ & Neapolis

eos, qui durante bello neutrales funt, leu



ujus generis? respondit Religiosus: geneis sæminini. Superintendens desuper: ergo ropter genus sæmininum buc venisti?

112. Neapolis occupatur.

Joannes Dux Andegavensis ad Neapotanum Regnum occupandum proficiscens, exilis suis inscribi justit: Missus à Deo, ui nomen erat Joannes. Alphonsus verò ui Regnum hoc possidebat, suis inscripsit: Je venit, & eum non receperunt.

113. Domus vendita.

Pompolus quielam vendicis adibus veles superbissimas sibi comparaverse; quem ega damaseme inducum, ac valde sidam um quidam conspicatus, alteri commons mans: quam hic sidat, inquit, ibi altere uid mirum, cum tantum onus, totam sallest domum circumsent.

114. Pseudo - Philosophi.

Georgias (Leominus Sophista) duos adiens indoctos Philosophos; unum non-isi ridicula proponentem, alterum insulfa fondentem: Ecquis vestrum, ait, stussior; qui bircum mulget, an qui cribrum apponit?

115. Philosophus in scrobem cadit.

Thales (unus de septem Gracia: Saientibus) in cali contemplatione per viam Occuoccupatus, in scrobem incidit; cui Ancila, non procul casum intuita, his verbis illusti: O Philosophe, quim stulte scrutari remota in calis, qui juxta te posita ignora in terris!

# 116. Loqui secum stultum est.

Cleanthes (Alianus Philosophus) dum quemdam secum loquentem comperille: Cave, inquit, ne cum bomine stulto le quaris.

# 117. Aures in pedibus.

Aristippus Philosophus, cum pre amico intercedens, à Dionysio Rege non audiretur, tandem ei ad genua accidebat. Ob hanc indignam Philosopho humilicatem ri: Non, qualis sim, sed qualis esse de-

#### 120. Nobilis cum Rustico certat.

Nobilis quidam interrogat obvium sibil tusticum, quodnam Rustici suum incunissimum haberent tempus? respondit Rusicus: in hyeme, ubi post mensam ad soracem quiescimus. Ergò vos estis, reponit Iobilis, ex genere suum; ba enim quoque ost canam quiescunt. Rusticus interrogat & Nobilem, quodnam Nobiles suum haberent tempus jucundissimum? Nos Dei ratia Nobiles, respondit Nobilis, tempus ucundissimum habemus in Majo. Ergò, psert Rusticus, vos estis de familia mei asta, qui idem tempus celebrat.

## 121. Conful, asinus.

Rex quidam Neapolitanus rudes nounifi ad curiam Cajetæ promovere solebat, d advertens Rusticus quidam, asinum suum id forum hujus civitatis ducit, eumque ita alloquitur: O te infelicem, Pulle mi! Si natus fuisses in civitate Cajeta, jam dudum Consul factus suisses.

112. Abbas non vult refignare.

Ludovicus XI. Galliz Rex, Abbatem Monasterii Benniensis sepius urgebat, uc (cede).



Abbatia sua cederet. Id ægre ferens lb bas: triginta, inquit, annos primis dudu litteris Alphabethi A. B. (Galli enim so lingua Abbe Abbatem dicunt) discendis a fumpsi; quæso, totidem annos mibi concide ad discendas duas sequentes litteras C. D.

123. Fures nocturni.

G

Y

a

P

C

D

Nobilis Placentinus, omnibûs ferd dilapidatîs, cum noctu fures deprehendent in domo foa, ad eos dixit: Quid vo fulti, bic noctu vos inventuros putatis, di ego clara die nil amplius inventre possim-

124. Afini Patronus.

Rusticus quidam asinum suum, eò quòt ire nollet, verberibûs ultra modum casi-

neris? Interrogatus scitè respondit: mea tidem mater est generis faminini; tua ve-) generis communis.

126. Discipulus male intelligens.

Ulmæ Suevorum in Gymnasio Magistèr frammaticæ, mandabat discipulo, ut valis scriptum affigeret, se illa die non doturum propter negotium publicum. Disciulus id male intelligens, illicò valvis afzit in simili forma: Magister Grammaties hodie non docebit propter negotium ublicum.

#### 127. Jastator.

Jactator quidam, cùm varias provinms & Civitates se vidisse proferret, interngants, num etiam in civitate mentiris nerit? reponit, quòd sic; & mirè depreicat civitatem hanc; cui alter: dolendum mè, quòd ibidem non fueris fastus Consul.

# 128. Libri alunt.

Scudiolus bibulus, cum omnia perpoasset, & ex liberis divenditis vivere cogeetur, scripsit suo Parenti: gratuletur mii; jam enim me libri alunt.

# 129. Judex indoct

Antisthenes suasit Atheniensibus, ut in lesectu equorum asinos currui jungerent; accep.

●)0(●

acceptô responso, quod similia animilia jungendis curribus sint inepta, repont non obstat; plures inbabiles judices vos cubstis, qui, ut asini currui, ita bi curia plunt.

## 130. Orator miferabilis.

Cum quidam de misericordia satismos ferè perorans, Catullum rogaret; vidio turne satis ad misericordiam movisse? (a) tullus scitè respondit: omninò satis; mun nem enim esse puto, cui oratio tua non uso satis satismos sa

# 131. Sepultura Diogenis

Rogatus Diogenes, quomodo vela fepeliri? juffit cadaver fuum abjici inhumo



e jam perorasset: Sancte Pater! inquit, no est omnium bominum, quin desectum quem patiatur: aliqui manibus carent, nui pedibus, aliqui etiam cerebro. At: ita Cardinalem satis acerbe peranxit.

133. Cana parca.

Cicero Oratorum Phoenix, cum à quon cæna exceptus effet satis parca & quoana, valedicens hospiti, tacitè ei in em susurrabat! non putabam me tibi tam riliarem.

Philippo Hispaniæ Regi obviam sactus

Adicus, petiit largam eleëmosynam;

frater ejus esset. Quæsivit Rex: ex

parte? de Adam inquit. Rex justit ei

numulum. Et cum hic diceret, hoe

esse donum Regis fratris, respondit

t: somnibus fratribus tantum dare.

I penitus retinevem. 135. Avarus porco similis.

Quidam interrogatus, cui similis esset rus? respondit: porco; nam newimi promiss post mortem.

136. Vini natura.

Bernardus Palomus, facerus admodum machus, de vino dicere folebat: Si vi-Schreg Stud. Jou. Tt num aqua diluis, vinum perdis, si non di-

137. Sera post mortem medicina.

Princeps quidam in sua familia Morionem, seu simplicem hominem alebat. Huit
cum è cubicularits quidam vexandi gratii
dixisset: ego te occidam; trepidus moxille ad Principem se recepit, & periculum
suum exposuit. Ibi Princeps: bono ello,
ait, animo; ille, si te occiderit, in patbulo suspendetur. Hoc non volo, inqui
Morio; sed illud tantum, ut uno die print
eum suspendi jubeas, quam me occidat.

#### 138. Nervus belli.

boi.

NOE

(pr

Mi

140.1

Joannes Jacobus Trivultius magni no minis Capitaneus, rogatus, quæ res in bello necessariæ essent? respondit: tres omnino necessariæ sunt; pecuniæ, pecuniæ, pecuniæ.

#### 139. Aliorum vixæ declinanda.

Quidam duorum pugnam diremturus, profundum in capite vulnus acceperat. Adductus Medicus cerebrum scrutari capit, num forte læsum esset. Tum adstantum quidam, frustra, inquit, tu apud bas quaris cerebrum; quod si habuisset, num quam se alienæ rixæ immiscuisset.



140. Imago nimis pretiosa.

Iudzus quidam S. Joannis Apost. effin argenteam Alphonso Regi, Licitanti 1, 500, ducatis æstimavit. Tum Rex:
., inquit, quantopere tu à majorum rum moribus degeneras! illi enim berum Magistrum 30, denariis vendiderunt; tu Discipulum ejus 500. ducatis assi-

141. Odore pastus, sont solvit.

Viator in diversorium serius aliquantò iens, reliquis hospitibus jam cananti-, & nihil cibi relinquentibus, noctem n ita, uti venerat, famelicus transegit. ae, cùm abire veller, hospes adest, & bolam sibi solvi jubet. Quid? inquit an quidquam ego solvam, qui nihil ninò cibi degustavi? at odore, inquic pes, pascere te potuisti. Benè ait alter; rolato è pera scutato, & in abacum si sonitus explorandi gratia projecto; 1 tibí videtur, inquit, an bona hæc est neta? videtur, ait hospes. Ergo, in-:, pro cibi odore sonitum mei nummi Jymbolæ cape; sicque discessir, eruevalit.

142 Sommus longior.

Laurentius Medices à familiari rogatus, fomnum in multam lucem produceret? Tta



Amicum quidam edriu cessit, & his verbis increj det ebrietatis tuæ? tum il ebrium reprebendere.

144. Conversati

Quidam interrogatus amicorum convivia freque respondit: bospes, quò ras Es quò frequentior, eò vili liaritas parit contemptum

145. Homo, no

Diogenes quodam te accensam gestans, obamb ce clarissima, quarenti sim quid ageret? respondit:



furgens cœpit inambulare. Id Zenon ratus: quid, inquit, agis Diogenes?

afuto, reponit, tuas rationes.

Plato sic definivit hominem: bomo est mal bipes absque pennis. Cùm huic detioni Discipuli Platonis applauderent, agenes gallum gallinaceum pennis ac plunudatum, produxit in scholam, eumprojecit in terram: En, inquiens, bic. bomo Platonis.

148. Auri amor.

Physicus quidam interrogabat Dioge, quam ob causam palleret aurum?
niam, inquit, plurimos sibi insidiantes
et. Pallent enim, qui metuunt.

149. Regium est laborare.

Alphonsus Rex reprehensus ab aliquo, d manibus laboraret: nunquit, ait, is & natura frustra manus dedêre Regi-? Alexander Magnus solebat dicere: ium est laborare, servile est otio va-

150. Æternitati laborandum.

Zeuxis celeberrimus Pictor quasitus, tam accurate sua opera pingeret? readit; diu pingo; quia aternitati pingo.

Tt3

# 151. Disciplina Religiosa.

Asceta quidam interrogatus, in quo Monasterio potissimum floreat Religiosa disciplina? reposuit: in illo, in quo Religiosi inter se de virtute contendunt.

Pecunia torquet.

Cum Sigismundus Imp. 40. millia ducatorum ex Ungaria accepisset, & nocte
adventante dormire non posset, sollicité
cogitando, in quos ea converteret usus;
illicò Consiliarios suos ac militum duces
ad se vocavit, & aperta arca: Ecce, ait,
erudelissimi bi carnifices somnum mibi eripuerunt; accipite ergo, & inter vos diuidite, ut mibi pranquille dormire liceat.

#### 153. Divitia nocent.

Crates Thebanus, vir ditissimus omnes suas in mare projecit divitias, dicens: ite pessima divitia; prastat enim, ut vos mergam, quam ut à vobis mergar.

## 154. Confiliarius fit fobrius.

Leotychidas rogatus, cur Spartiate tam parum biberent? reposuit: Ne pro nobis consultent alii, sed nos pro aliis. Qui multum bibunt, parum sapiunt,



155. Saluberrimum monitum.

Thales rogatus, quo pacto quis opti-& justissime vivere posset? respondit: ea, qua in aliis reprebendit, ne fat ipse.

156. Mira clementia.

Cum Constantini Imp. statua à suriosis minibus impetita suisset saxis, ob idque n Aulici ad vindictam incitassent; ipse nu saciem oberrans: Nibil, inquit, vulis in vultu deprehendo, atque adeo vindo opus non est.

57. Melius est facere, quam discere.

Cum Rusticus quidam literatos in Aca-

nia Parisiensi acerrime disputantes audi, proposuit & ipse quastionem aliquam,
ens: Quid melius homini est, facere,
od scit; vel addiscere, quod nescit? Agii hinc inde quastione, tandem à literaconcluditur: satius esse facere, quam
liscere: Ergo vos omnes, reponit Ruus, stulti estis, qui totam vitam vestram
addiscendo consumitis, & qua didicistis,

58. De barbarismis linguæ concertatio.

quam facitis.

Tres Poloni de Gallina ad mensam apita ita concertabant, ut nempe ea illius Tt 4 esset,

mit.

mt 1

th ca

effet, qui maxime barbare loqueretur. Il mus ait : 6 luna quantum diftas ab ego! w alter: a fol; quantum distare, ego la Tertius denique arrepta gallina bac fil inquit, pro omnia latinorum mearum ficiebit.

### 159. Arguta disputatio de ovis.

Nov Equ Rusticus quidam filium labuit, quind 1000 tos in ludo litterario contrivit annos, al præ dem voluit experiri pater, qualem in la Co diis progressum fecerit filius suus; at me OVI verbulum de ejus doctrina extorquerepoup. tuit, Accidit verò aliquando, ut in men-10 fa nihil apponeretur præter tria ova. Nunc Col inquit filius, admirabilis meæ eruditionis imp specimen dabo. Pater mi! ego demonliti



ne bibit, bent dormit, qui bene dornon peccat; atqui qui non peccat, vecalum, ergo, qui bene bibit, venit m.

• ) w(•·

ı. Imitari facilius quam invenire.

uristophoro Columbo, qui primus m Orbem datexit, quidam Hispani se tantam laudem invidentes super a objecerant, nihil singulare ab eo um, possisse se alios idem præstare, abus dissimulato hoc sermone accipit è patina, rogatque, num id aliquis mensamerectum sine omni fulcimenssit statuere? Negantibus reliquis, abus ovi mucronem leniter mense git, acque ovum rectum statuit. Rireumstantes, dicentes; Idem & nos emus facere? tum Columbus: Cur on fecissis? Hac ratione omnes pisce mutos in ruborem dedit.

# caput X. tsche Lächerliche Begebenbeiten.

gemer, Student sange um Wethnachen auf der Gassen: Dom Simmel hoche mmi ich her zer Diesen Afahe garte Et & gereissen und erfrohren ein einfältiges Weiteln, schrie ihm zu, und sprach: Mein Amt. Warnen bist du nicht droben blieben, stuurd es dich ja nicht also harr frieren.

Ein Weib janckte mit ihrem Mann, unt fprach: Du wilft machen, was du wist; is muß halt doch alles nach meinem Kopf goben. Der Mann nit faul, warff Schill und Leller, und was er bekam, nach hum Kopff, damit ihr Will geschehe.

Einer fragte einstens, warum man ich per Zeit teine Miractel mehr stricte? bint fiele ein anderer in die Red, und fagte; mon pede nit gut Miractel stricten, sondern win chen. Der andere widersette: O bu Nan



Ein Medicus wolte einem Jurissen den orgug abstreiten; darwider aber replicitie: Jurist; und sagte: Juris prudentia sepe Lex, und Medicina ein Ars, also murde ja übel schicken, wann Lex hinten, und sootn gienge.

G.

Zein gewisser Saft begehrte einemals von E Wirches Cochtetlein ein frisches Wasser, wit er den ihme aufgeseten Wein mischen ate; dann dieser Wein war ihm etwas zu vel. Das Mägdlein gab ihm zur Antet: Mein Herr! es ist nicht vonnöthen, sihr den Wein mischet, dam mein Natshat erst heut Nacht ein gute Stügen voll asser in das Wein. Fast geschüttet. Kinders die Narreit sagen die Warbeit.

Ein gewisse Mutter vergasse über Lisch, B sie ihrem Sohn ein Fletsch gabe. Det ohn hatte lang Gebult: endlich begehrte er Galg. Die Kutter fragte ihn, was er dem Salg machen worte? Der Sohn antertete: daß ich das Fleisch salgen könne; so

e mir geben werdet.

Sin armer Bettler, welcher gang gerrifund gerlumpt baber gienge, fragte einsals einen Reichen, wie viel unfer herr Gott Ellen Ellen Euch zu einen neuen Rock vonnocht babe? Der Reiche sagte, daß konte niemen wiffen. Der Arme widerseite: So viel bew de Bott, so viel ich nothig habe; Dur Gort sagt: Was man den Armen thut, we thut man mir.

9.

Alls Amadeus Herhog von Savopen bot einem fürnehmen Fürstlichen Befanden gu fragt wurde, ob derfelbe auch Jago. Junde hatte, zeigte er mit dem Finger auf eine Ech fel voll armer Leute, so er täglich sprisete, und sagte: Siebe, diese seynd meine Jago Sunde, mit welchen ich den Simme en jage.

m Fordisandus I and sinduals

nge mir folde Sachen in b ran ich nimmermehr geberc

Einer wolte gern Gold ma te Dahero: wie viel Stua

Befame aber jur Antwori Stuck bargu vonnothen ind Nacht laboriren, feuer allgeit schuren,

und Dampff fpubren, lbst inficieren, fundheit verliehren, lich den Betrug fpubren. Derhog aus Lothringen fra 1.3.



Surift einen neuen Galgen. Ein neu dicus einen neuen Rreubhoff. Philosophus ein neue Marren , J Wenn follens nun ertappen.

Einer hat fich alfo bezechet , baß i Werstand völlig verlohren. 2118 er nat gebend, in eine Roth . Lacten fiele, f Go geht man recht, wann einer fei lohrnen Berftand im f. v. Dreck fuchen

Ein Schalck glenge Winters 3 Die Gaffen, und fdrpe, maser fonte: Seuer! Die Leute lauffen aus Den D

und fragen, wo es brenne? er unte ich frage auch darnach; dann es frieret.

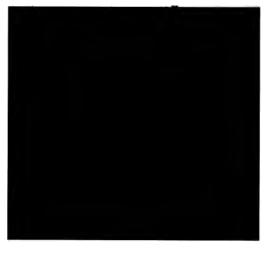

z france Batter, ich bab mein Lebtag ebort: viel gund seynd des gaasen ٥٥.

19.

Ein gewiffer Chelmann glenge mit zwep apprinern ther Land, als fie ju einem Bach men, glico Die Brugfen hinmeg geriffen met und also durchwatten musten, wolte b der Capuciner . Bruder hinüber tragen. er nun mit ihme mitten in ben Bach fas , fragte er felben, ob er auch Beld bep fich Ete? Der Edelmann antwortere mit ja. O be! widerfette der Capuciner. Bruder, ich Eff tein Geld tragen, bann es ift wider mein egel. Warff also ben Ebelmann mitten in ad hinein.

20.

Ein Burdifcher Rapfer schickte einsmals en Gefandten an den Ronig von Berfien, D ließ ihn erinnern, er möchte doch seinen Terthanen verbleten, Die grune Farb ju trae, weil es des Mahomets Leib. Rarb mas die man nit alfo verunheiligen mufte. sorauf der König jar Antwort gab : Herr Ffandter, et fage feinem Herrn, ich wolle Tem Berlangen nachkommen, wann er gue E wird verhindern, daß die Ruhe des Das mete Leib Rarb nit mehr entheiligen, und en Unflat nimmer aufs Graß fallen laffen, In es ist auch grun.

21. Raye

21.

Rayfer Sigismundus hatte einen furfindligen Mann mit Namen Peter Zabata an finen Dof. Auf eine Zeit verirte er selben sim lich in Beyseyn vieler Derren, und sprakt barben: was gilts, der Peterl wird mich bat wieder auszahlen. Da widerseite der Paul welchem der Kapfer viel schuldig ware: A behut Gott, das ich einen so gleich ausgeble, der andere so langsam auszahlet.

Alls sich einsmals ein erschröckliches Bei ter auf dem Meer erhube, wurde jedenmit in dem Schiff befohlen, all die schweriste den ins Meer zu werffen. Ein gewisse wert ihnen nit faul, nahm sein Weib, mit warff sie ins Meer, als man ihne hleibe heltraffte. fagte er: er hatte nichts sommul.



Ein Weib, weil ihr Mann alles verhaus, wolte mit ihme nit mehr hausen, vers wisch, er solre ihr ihren Theil geben, so lieftenuf und bavon gehen. Der Mann inner warste sie übst die Stiegen hinuns

kides Albeid aller Gerwandet, schryer. Dichelm! o du Bich C jege hab ich meite ich meinen Theil? der ann widerfeste: nun dam wann du veinen al haft, so gehört das übrige mein; kanft hingehen, wo du wilkt.

Ein Herhon aus Sachsen reisets von erhberg nacher Dauß, unterwygt sahe er in Baurn, der da fischete ider Jerhon teihn, was er für Fisch sange? der Baur wortete: allensen. Der Herhon kragte mabien, was er eigentlich für Fisch sam der Baur sprache: groß und kiener: Det hog wurde in etwas unwillig, und sage ob er auch Stock Fisch sange? der Baur ersehte: nein, mein herr; dann die von Rürnberg. Der hing aber kame eben von Rürnberg. Der hing aber kame eben von Rürnberg.

Ein gewisser Medicus rühmte sich, das n kein Krancker über ihme hatte klagen gen. Deme fiele ein anderer in die Rede, Tfagte: das will ich gar gern glauben, die Krancke nie über euch geklagt haben, Schreg. Stud. Fov. Un dann bann ihr flopffet ihnen das Maul Erden.

Es waren zwey Aufschneider, di ten grosse Wunder. Unter diesen s ner, er hatte eine Kraut. Staude unter welcher 2000. Reuter leichtl stehen können. Der andere sagt, an einem Ort einen Kessel machen der ware so groß, daß 100. Meis gemacht, und keiner den andern kle horet. Ho! Ho! sprach der an tausend, wolte man dann mit einen

tausend, wolte man dann mit einen seffel. thun? deme antwortete man die grosse Krautstauden darie die du gesehen hast.

Ge murbe ein Bauer zu feinen

t in den Reller Heffe, dam das Bier fen, schrefter überlaut: Keuer! Feuer! Feuer! Geuer! was ihren in, und fragten, wo es brinne? er tete: in des Rierhs Keller, dann der til iden grommabl die Warfer Pinun-

n anderer wolte probieren, der König wore ein Hollander gewesen, die Besbert alfo: David sagt selbst : ich bit soch gevohren! Leiden aber ist elle in Holland; ergo ist David ein gespolikadet.

einer gewissen Stadt in Schwaben i vor einigen Jahren die Gustiner, welle u gering, verbotten. Da nun in dies abt tein Kupffetstecher ware, der die Sorte stechete, damit se de tonnte d angeschiagen werden; als hat man Guldiner in matura angehesstet, da in felbige sehen, und sich darnach riche



ware, carminice anreden, Kormanne vates; da er abei nicht weiter fortsahren konte abermal diese Wort: OKa der Doctor wurde darüber sagte darauf: Tu mihi lambalso der Vers gang.

Gin gewisser Pastor sagte mas einer gedencket (zu fün wiel, als hatt ers gethan. sprache diesem Pastor ein Ablieb darmit aus. Der Pai Dauren, und sagte: Bauer n der Bauer antwortete: mein mirs nur gedenckt zu thun; als hatt ichs gethan.



bepm Richter, ber Richter, befahle ihre, et folte revociten. Der Facer sprachet bem Weiß: mein Weiß! ich hab zu die last, du bift nicht werth; daß dich ber use holle? hab ich die dardurch unrecht than, so revoeire ich, und sage; du bist sth, das dich der Teussel holle. Der Riche lachlete, und das Weiß wird mit Schimpsfette.

Der gelehrte P. Abraham Augustiner Orses tourde einsmahls zu Wien auf offentlier Gassen von einem Ebelmann zimlich besämpster. P. Abraham sagte lang nichts, dich sagte er zu ihm: ich hab auch noch ht gesagt, daß ihr ein Chebrecher send. er Solmann gant zornig, verklagte ihn bernen Oberen, als hatte ihn P. Abraham ven Shebrecher geheissen. P. Abraham wure civirt, und verantwortete sich also: ich hab n keinen Shebrecher geheissen, sondern ich we nur gesagt diese Wort: ich hab auch och nicht gesagt, daß ihr ein Shebrecher yd; und ich sag es noch nicht. Dat also is Edelmann mit langer Nassen, abzieben üssen.

37.

Sin fürnehme Gräfin zu Wien schleteihe ammer. Mensch in das Augustiger Closter, i fragen, von was P. Abrabam Muffeigen U u 3

der Jabel Danns werde von i Chebrecherinnen predigen, i Frau fleißig darzu eingeladen. 38. Ein gewisser Facer wolter xiren, und sagte, er hatte e fangen wollen, hatte aber au

Ein gewisser Facet wolte i xiren, und sagte, er hatte e fangen wollen, hatte aber au flatt des Krebs ein Menscher gezogen. Der andere merch und widersetze: Ep, das mi loser Schelm gewesen sepn, in das Loch gesteckt bat.

Ein gewisser herr schick Anaben einem guten Freund i schönen Schuffeln ein herrlich bere Schuffel fallen, und fagte: fo hab

Ein Bauer trug einen groffen Bund Deu Marcke, und schrie dabep: weichet! weisen Fin Burger, der ihm begegnete, wolicht weichen; dabero stiesse ihn der Bauer dem Bund Heu in das Koth, der Bursperslagte ihn; er gabt aber beym Richsperslagte ihn; der Richter sagte: dieser; ann kan nit reden, was soll ich mit ihm Den? Ep ja, sagte der Burger, er kan den? Ep ja, sagte der Burger, er kan den? Ep ja, sagte der Bassen, er hat ja auf der Gassen gerussperslagte i weichet! Ja sagte der Richsperslagte son, so wärest du nicht in den L. v.

Rapfer Aurelianus, als sich die Stadt ana lang nicht ergeben wolte, verschwure, daß, so bald er selbe erobern wurde, nem hund darinn verschonen wolte. Da nun in die Stadt hinein kame, und seine inkaten die Leute alle nieder machen wolten.

istbaten die Leute alle nieder machen wolten, pie er: Nicht also! nicht also! ich hab nur wicht won Menschen gestet.

Sin Student schauete öffters in die Rarn, als in die Bucher. Sein Batter ers 11 u 4 blickEiner hat sich blig, blat truncken, als er nacher Saus in das Roth, und spepete alle sen und getruncken, wieder hien und getruncken, wieder hien bald die Schweine dary das Gespen auf; Unter dieset Mast. Sau, tiese ist ihme nund Risel also hart um das if sahren, daß das Blut hergeri aus vermeinte, als thate i balbiren, sienge also überlaut G'mach, g'mach, Meister Ifer ist gar zu schartig.

Lie Main prüglete sein lasselich tapsser betum; sie school Schein! du Salgen Die



45. Ein junger Mann, Der fchon grau mare, agte einen alten bedachten Dann, ber noch . in graues Barlein auf den Ropff hatte, wie bann fame, bas mancher junger Menfch

bald grau merbe? beme gabe ber alte gur itwort: bas ift fein Wunder, merben boch Efel in Mutter. Leib grau: Der junge aber efeste bem Alten gleich wieber eins, und

gte: Die Marren aber, Die fein Gorg ban werden gar nicht grau. Einer befuchte einemable einen Rrancten.

b als er von bem Rrancfen heraus gienge, eb gefragt murbe, mas bann bem Rrancfen sle? gabe er jur Untwort : Die G'fundheit.

Gin Burger fommet ju einen Bquern, to verlanget von felben ein guber Strobe fauffen, als fie nun eins wurden, fragte z Bauer ben Burger, wie er beiffe? ba ate ber Burger :

Ich beiß Sanfi Str. Surs Strob gib ich nit. Darauf widerfeste der Bauer:

Sa, Sa, beift du fo,

So gib ich dir tein Strob. 48.

Ein Spott. Dogel fagte ju einem Pfare er: Eur Chimurben tonnen mit Diefem Les

uus

ben nicht in himmel kommen. Der Diw rer wurde darüber unwillig, und fagte: we rum nicht? ich lebe ja fromm, und meinm Stand gemäß. Der Poffenreiffer antwar tete: Sie kommen halt bannoch mit diefn Leben nicht im himmel; dann fie muffen

aupor Diefes Leben verlaffen, und fterben.

Ein anderer Possenreisser warsse eine gut wissen Frauen öffiers vor, daß sie him Mann hatte unter die Erden gebracht. Die Frau kunte solche Beschimpsfung nicht läust erdulten, verklagte ihn also ben dem Richt, als er nun Red und Antwort geben mußtiggte er: Es ist ja wahr, daß sie ihren Mim unter die Erde gebracht, sie hat ihn ja bista ben lassen.

10.



offen. Der Richter wurde sehr jornig, fagte: so must du mirs jahlen. Der wer versetze: neun, nein Herr, ihr habt h nicht recht verstanden, eure Ruhe hat die nige todt gestossen. Das ist ein anders, te der Richter, alleinig was kan ich dar, ich habs ja meiner Ruhe nicht geschafft, sie die eure todt stossen solte.

Eti gewisser Richter ware ber einen Pare pfehr gunftig. Da nun bie andere Pare permerckte, sie wurde ihren Sandel vere

len, verehrte sie dem Nichter ein Sand Ducaten, worauf Rapser und König mit wisch geprägt waren. Kaum hatte der hter diese schone Ducaten erblicket, spraer dieser Parthey das Recht zu. Die erse Parthey beklagte sich darwider, und ke zu dem Richter: warum es jeht den

mel verliehre, da sie doch zuvor ben ihme pt gehabt. Da deutete er auf die Ducas ; und sagte: Quis potest resistere tot natis?

13.

Ein Richter ruhmte sich, bas er alle teittigkeiten ohne einige beschwernus auf balbigft und gerechtigst ausmachen konne. nanderer fragte ihn, wie ers bann mache? sagte er, er lieste bepbe Parthey alleit wurse

würffeln; wer nun mehrer wirffet, bet k gemonnen.

Ein fürnehmer gurft fallete auf ber 30 einen Dirfden, und ichoffe ihn mitten bei Den Leib, als es ber Sof. Marr fahe, A er : Diefer Dirfc ift nicht recht getroffen. Di Burft fragte ibn: warum nicht? ber 90 antwortet: Eur Durchleucht folten ib ben f. v. Sintern geschoffen baben, fomt

Die Haut gang geblieben.

55. Als einem Berichwender son jedermit vorgeworffen wurde, bas er nicht baki gienge er in ein Wirths Daus, folus & fer, und Ofen ein. Die Wirthe leute ben ibm Deffentwegen einen verweiß, und la ten . marum er alfo baufe? Da febrne er auf:

Der Geaf von Olina fragte seinen Be-

Bediente gabe jur autwort: weder Guts, Doffe. Der Graf befahle, man foll 50. Phaler geben, das er von mit Gutes und Boles fagen

Mon: Acitiedes.

Ron: Ascipide redeten Ansmals die Leute übet; als man ihme dieses hinterbrachte, exdetex reinen schonen Sund den Schweif und liesse ihn in der Stadt herum laufe Als er darüber befragt wurde, sagts

Als er darüber befragt wurde, fagte jest haben die mußige Leute von meinem ind ju reden, und werden meiner vergese

Ciner, pflegte ju fagena

Da man schrieb dem Ebrbabren, und Frommen,

Da war alles wohl zu bekommen. Da man schrieb den Wolen und Sesten,

Bab es auch noch was jum besten. Jest aber, da man schreibt: dem Soche und Edelgebohren,

Ift Che, Lieb und Ereu verlohren.

Ein anderer sagte vor Zeiten, ba man note, wuschte man das Maul; jest aber wusche

stehe, einen Wider Billen will.

Als einem Sauffaus a Sidglein aufgesett wurden, Schnur, man fragte ihn, Schnur machen wolte? Da

Schnur machen wolte? Da ich Diese Gläßlein anbinden ! Le sie sonst hinunter schlichen.

te sie sonst hinunter schlicken.
63.
Der Erk Bischoff Flore sagen: der Mensch habe nicht über Haab und Sut disponitier han Lib die Medici: ü Gelstliche.
64.

Ein ungeschickter Bauer



65. A.T.

1. Da G

gewisset Regierungs. Rath befahle Bedienten, er solle in dem Buchlamm, und von dem Buchhandler die Dronung begehren. Als er nun in chladen kame, sagte er zu dem Zuch, mein Derr last euch gruffen, und ihn die Poblnisch Sau. Ordnung

Dof : Perr vexirte einsmals den bes Chur Sachfischen Hof Marren wegen seinen Narrheiten. Da aber Lavalier selbst nicht viel verstunde, be reich ware, sagte der Claus zu O du einfältiger Tropff! dem Geld ich zum Herrn, sonst wärest du sur in grösserer Narr als ich.

blinder Mann war einem Luch-Sand.
[chuldig, war aber nicht in Stand) en; der Luch Sandler schickte seinem Diener zu ihm, und liesse Geld, da gabe der blinde Mann zur Anteich laß deinen Herrn gruffen; so bald auf der Gassen sehen werde will ich ahlen.

1 Pfarrer fahe auf der Cantel wehrens edig, das ein Raths Derr fchileffe,

auch das neben ihme zwen Weiber zimlich in mit einander plauderten. Als ers nur nit länger gedulten könte, schrie er auf die zw Weiber: meine Frauen, redet doch nichts laut, sonst möcht ihr den Herrn auswich, der neben euch schlasset

laut, sonst mocht ihr den Herrn auswicht, der neben euch schlasset.

Siner kausste ein paar Ochsen vor 30 is mit dieser Bedingnuß, daß er 15. st. diese len, die übrige 15. st. aber schuldig bieden wolle. Da er nun die schuldige verblieden 15. st. lang nicht zahlete, liesse der Aerlauf ser selbe von ihme forderen, aber er gabenm Verkausser zur Antwort: Vein mein dur wir haben nicht also gehandelt; dann wir wir haben nicht also gehandelt; dann mit die den mit einander abgeredet, daß ich die die ar. st. schuldig bleiben wolle; wann ich die aber die beschlan ebese so blaskerein die die

Dobe halten könnte, endlich begehrte sie bem Wirth, was sie schuldig ware, nur Maas, antwortet der Wirth. En was jas, widersetze das Weiblein, ich habs prodict, es gehen nicht mehr als 9 Maaß winen. Sauch. En ja, sagte der Wirth, in gleich nur 9. Maaß in euern Sauch m, so ist doch eine in euern Rops gesties

?. ?in junger Sof. Herr am Drefinerischen ? rühmte sich über der Lasel, er habe auf Universität zu Wittemberg mehr als o. Reichs. Chaler verstudieret. Dies me ber Pos. Narr ins Ohr: Monsieurs in er einen sindet, der wieder 100. That ür sein Gelehrtheit giebet, so vertauff ers bald; er wird doch nicht mehr dasur bes men.

Unter einer Compagnie tiffe eine gewistrancheit ein. Ein Feldscherer wolte dies curier, ware aber so ungludlich, daß meiste Goldaten dahin sturben. Der aptmann gabe ihme dessentwegen einen effen Verweiß. Der Feldscherer abes der nur Gedult, herr hauptmann, Gedult; ich will schon noch hinter das deimnuß kommen, und solte die gange Com-

nie darauf gehen.

Ein Soldat sienge fast täglich San sein Sauptmann befahle, man solte ih Prügel geben aufs blosse Dembo. Der bat zoge sich aus bis auf bas Dembo, warsse er das Dembo vom Leib auch hi und sagte: hier habt ihr das blosse Jembo pas blosse dembo auch bemselben kint bas blosse deben

und sagte: hier habt ihr das bloffe Di demselben kont ihr so viel Prügel geben ihr wolt. Der Hauptmann lächlete übr fen Sinfall, und pardonirte ihn.

75.
Ein Brillen - Macher begehrte von

Ein Brillen. Macher begehrte von gewissen Fürsten, der seinen Dof. Dern gufast durch die Finger sabe, ein Ale Der Fürst fragte ihn, wessen Dandurtsen? er antwortete, er wäre ein Bracher. Der Fürst fragte abermal: 1

)0( fe Dir, ift nicht werth, baß fie ber ollet. Der Burft lachlete, und als auf fame, ergebite er es feiner Rose

iefe molte durchaus Satisfaction bo er Burft fiellte ihr Diefen Bauern ft von der Fürftin gu einem Reutet

itte. Der Bauer verfette : mas, baf ber Scheim bem ichs fagte, Die Burftin fienge an athen folte. ju lachen, und fagte : ich melnes n ju frieden. Der Bauer foll Onab

er gurft fan feinen Ochelm in Gad

77. Lingugiger und ein buckleter begeginge nander in aller Frube. Der Eine rache Schimpff weiß ju bem buckaus in aller Reube? we aus, baß Rangl schon auf den Bucket haft?

Plete aber begahlte Den Girlingfigen er Mung, und fagte : 3a, ja, es lich noch feht Rrube fenn, weil du genfite . Laden aufgemacht haff. INB. inde bierdurch fein Gin Mug.

Ites Weib fragte einen Sterbenben, noch tenne, und miffe, wer fie fepe:

s et, warum foll ich bic nicht fenbiff ein alte Der. Diefe wiberfette: 212

mein lieber Freund, es ift anjego nich Brit zu icherken: ja fagte der Sterben git aber jest Zeit die Warheit zu fagen 79.

Ein Armer, der weder zu nagen-i beissen hatte, wurde gefragt, wie est Haußhaltung gienge? Er antwortett im Dimmel. Wie da? fragte der a da sagte er: Im Dimmel esse, und

da fagte er: Jim Himmel esse, und!
man nichts.

Einer, so das Podagra hatte, saht Dieb jum Galgen führen, und sagt wolte, daß ich deine Füsse hätte? das antwortete: ich wolte, daß ich deinen hätte, so wolte ich mich gern heneten laffe

Palgen für auch behörr, sonst häte en gemacht.

dvocat ciciete öffiere ber Gericht thum und Kaleltini zum Wehuff fels lens. Das foldes die Gegenthels ach er: Was Benfiel welf Karrbs is bon unfen Kanbelt Er if ju thum baben gewestuchte.

lathe Pere wurde nebst dem Stads
ju einem Jürsten geschicket, der
Schreiber musse das Wort vorbeine
dre aber heisserich, und kunte nicht
Der Rathe, Berr wurde dass lig, und sagte: So redet doch gröben m Stadt, Schreiber verdicht es, entgegen, Ep thut mir was anders, grob genug, sagte der Jürst van

em Dorff mar ein Bauer, ber bate euer rothen Bard, Derfelbe murs

im Soldaten, so einen Kohlschwars hatte, Spott, weiß gefragt: ob it sagen könne, was doch Judas, einen Bard gehabt haben? Det erckte bald, wo er hinaus wolte, ib er ihm zur Antwort: als Judas jünger Cheisti ware, hatte er einen Er 3

rothen Bard, wie ber meinige, ald er de gu einem Berrather und Schelm murbe, beam er ein fcmargen Bard wie ber eureift.

Giner fragte einen Botten, was bifft für ein Landsmann? Der Bott fagte: Echlefier. Ep, verfeste der andere: "Gelefier fennd Efel Freffer. Der Infragte auch ihm: bift du wohl auch in Solliffen gewesen? Ja, autwortete er. E. fe ist is Bunder, sagte der Bott, daß sicht nicht gefressen haben.

Richt gefressen haben.

87.

Ein alter Advocat gab einem jungmadvocaten seine Sochter zur She. und ach hin

vocaten feine Cochter gur Che, und gob ibm auch jugleich an fratt des Beprath Gure den eintragliche Proces. Der junge Doctor brade



ur ben Phater bielte : Si fecifti; nega, a. Der Birth meinte , ber Student te fich entfchuldigen , als mar es eine Reige iefen , fagte berowegen: Dein, nein , the gnificenz, es ware feine Deige, fonbers

89. Alexander Magnus ber Ronig in Macoien ; nachbem er faft bie balbe Welt en at, wolte auch über Die Ceutsche ber mie n, fragte baber Die teutschen Legaten: Ihre Walcfer Die Leutschen am meiften bteten? boffend, fie murben fagen, ben Aber Die Ceutschen antwortes xander.

: sie forchten nichts, auffer es mochte ets an der Plumel einfallen.

frifches Bier.

Ein Somann, als mar fein Belb zu de prabnuß truge, ware sehr lustig, bald Be er, bato geigte er; als man ibn beffente pp fragte, fagte et : mit Freuden fennb gufammen tommen, wie Freuden muffen Ja gud mieber von einander icheiben.

Mic stel Soldat Wacht: ffunde, unbible ebengehende auf feine Frag: Wer da? matantwartentoeter Gut Freund: Mens 8 in bem Officier, und faster mas Beufe 

91.

fet soll ich bann Bacht fteben, ift bi

Ein Mann prüglete sein Welb herum; tiese aber, damit sie ihren Tnen. Schröcken einigaen möchte, sie als war sie todt. Weilen aber dem seines Weibs List und Bosheit sattsat mar, sagte er; weil dann das Raab todt ist, und nicht werth, daß ich sie Haut begrabe, so will ich sie vorheros Nahm also sein Messer, und wolte dan den Juß. Sohlen ausschneiden, i das Wib solches merckte, wurde sie dwieder lebendig, und sprange auf und Das heiste Miraekul würcken.

o solches mercke, wurde sie dendig, und sprange auf mitte Miraelul würden.

2. Epitapb. Prodigi. jacet ille acron m

fuit unus inter mille, Erinchaufen natus, a muidoutiga enpup nng Raum, Cajd fuit

nnibus fuit gratus, ia bipfit nec invitatus; stea pauper factus,

it ad patibulum tractus: c facit mihi valde væ, ia nullus dedit mihi vale;

c mihi hoc dixit,

ea mater, quando morixit, niscunque tandem transit apud, mento flectere caput,

cens piè & suavè, ia lignea pater & Ave.

3. Epitaph, alicujus Grammatici. rammaticam scivi, multos docuique

annos. Declinare tamen non potui tumulum.

Epitaph. Dialectici David.

îc jacet Magister David, ui ter in vita argumentavit, emel in Celarent,

a ut omnes admirarent,

t bis in frisesamorum, equiescat post pocula poculorum.



5. Epitaph. Parochi Melchioris.

Ædituus quidam in aonorem sui Pi Acatholici, cui nomen erat Melchior quens Epitaphium posuit. Die: liegt begraben Dirt Melcher:

Ein Pfarrer gweft ift welcher, Mit Frangen trug er ein Ruttlein fein, Dargu ein hubfdes Ringelein,

Man sett ihm auf ein Kappen, Die Gelehrte soltier darmit ertappen,

Man gab ihm in die Hand ein Bud, Er trug auch Alamode Schuch.

Fragst du nun, wer g'wesen der?
So wisse, er war Magister,
Norhero Baccalaureus,

Rockets Baccalaureus,
Won Jugend auf ein Studio-fus,
Er hat gelebt in Ehr und Zucht,



eichwie ich birs wolt geben, ann bu marft Dannf Dajdebrod, Dich bein lieber GOtt.

8. Epitaph. Hofpitis. liegt ein Wirth allbier,

chenctt bat er braunes Bier. machte er, bas D'augen tropffen, oill oll man the nicht braff abliopffen? chendt hat ere Bier um boppelte Belb,

betrogen fepud D' Birth in Diefer Belt. 9. Epitaph. bonefta Matrona. haut Diefen ichlechten Stein.

Diemant folt es fepn; all md it of mile.

und das, mas er bewehrt, mehr, als diefes wehrt. er liegt die Frommigfeit, d wart auf jene Zeit.

to. Epitaph. rixofa mulieris. er liegt bas Welb, GDri feps gebancte! odeng fie glebt, hat immer sancte. het Refer, !gebe von hier.

wast steht sie auf , und janete mit die. ilid

Epitaph. Hilbraudi, bominis impudici.

e jacet Hilbrandus flygis fornace cremandus, Cujus in hac folls factent chormiter offs,

15. 1

12. Epitaph Joannis Fossa, exnimial ses studio ad insaniam redacti.

Hâc, sunt in fossa fosse mirabilis osla, Qui fibi condendô versus, ere-commi brum.

13. Epitaph. Petateris.

Hic jacet extinctus, valde venen Aussauff.

Bon Brand Bein und Bitter Bit Bft er entschlaffen bier.

14. Epitaph. Coqui.

Dier liegt der Roch,

Wann er nicht g'ftorben, fo lebte er no Sat offt bie Suppen verfalgen,

Und bie Rnobel nicht geschmalken.

Epitaph. Principis Eugenii, invictiffimi Austriaci Belli-Ducis. VM VIXIt, VIDIT, VICIT, 1736.

Epitaph. Comitis à Khevenhüller, celeberrimi Austriaci Belli - Ducis.

DI, IVI, IVVI, DVXI, DIXI, LVXI, VICI, VIXI. 1744.

Vidi, Ich fabe Habspurgs Stammen feinen letten Zügen.

Ivi, 3ch gieng, und muste nicht, wie Dit es murde fügen.
Iuvi. 3ch balff der Ronigin nach Pflicht Freu mit Rath.

Duxi. 3ch führte die Armee ju mans tubnen Chat.

Dixi. Ich sagte, GOtt wird boch auf gr Seite siehen.
Luxi. Ich klagte, baß baben biel tam

Duntergehen.
Vici, Ich siegte, boch nicht ich, nein?
Dit hat es gethan.

Kieri. Run hab ich gnug gelebt; well in Ruhm nicht sterben fan.

18. Epitaph. Theophrasti Paracels.
Conditus hic (Salisburgi prope ab Le-

fia S. Laurentii ) Philippus Theophrastus Ignis Medicinæ Doctor, qui dira illa vulia, lepram, Podogram, Hydropisin, aliá-



O Deus Omnipotens, loannis, Quem mors przyenie bovem.

20. Epitapb. Sacerdotis > larum amato Gaudent anguilla, quonia ille

Presbyter Andreas, qui

21. Epitaph. A. jacet hie, per quem jacen

22. Epitaph. in Vopi

Tres habuit furias ouanda

BSERVATIONE VARIÆ.

§. I.

Grvationes de differentiis N tionum.

In Consilia

anus tardus,

s imprudens, præceps,

ius cautus. In Fide.

anus fidelis,

s perfidus, levis, suspectus,

mus fallax. In Affectionibus.

inus amare nescit.

s paucis in boris, ubique,

selecte, ıus bend.

In

ાંગ્રહ્

Secondary.

as velut Vir, panus velut Diabolus. In Scientia.

manus Jurista, dus Philosophus,

lus ex omnibus aliquid

is Architectus, anus Theologus. In Arcanis, The Arcanis .... is entropi

manús obliviosus, lus infidus,

us garrulus, is taciturnus, enus mutus.

In cibo & potu. manus ebrius, lus gulofus.
us delicatus, application in the property of the

ıs sobrius, anus fastidiosus.

In Sermone. manus ululat, lus flet, us cantat,

as delirat, anus loquitur. In Calamis.

manus multa scribit, lus benè scribit, Schreg. Stud. Jov.

ΥY



Gallus meliùs scribit, Italus benè scribic & multa? Milpanus pauca scribit.

In Legibus.

Germanus tales habet leges, quales h Reges.

Anglus habet leges nullius momenti, curate tamen illas observat.

Callus habet bonas leges, & eas best flodit, Italus bonas habet leges, parum til

fervat. Mifpanus pulchras habet leges, & al de oblervat

In Religione.

)0( In Famulis. s fidelis, ancipium, mulus, equiofus, lubjectus. In Magnificentia. in munimentis, claffibus bellicis Aula, and Wagna ton gime Cemplo , and and in atmis. In Morbis. hábet Podagram, ipum, orbum Gallicum, iem , unumera morborum genei In Morte. paratus, 🗓

erans. generolds. Sepeliuntar ubique,

zlumptuoliu,

itus,

Gallus in acie, Italus in igne;

Hispanus in terra.

Julius II. Romanus Pontifex appt bat;

., Hispanos, Volucres Cali; will h hohen Gachen streben.

nach hohen Sachen streben.
Genuenses, Pisces Maris; well ft

re Nahrung auf bem Meer suchen. Die Schweißer. Pecora campi; id sich von ihrem Bieh ernahren.

Die Teutschen, Amphoras Vin; t fie gern trincken, und zechen.

fie gern trincten, und zechen.
Gallos, Homines omnium borm weil sie in alle Sattel gerecht sepnd.

alianisch mit seiner Liebsten; Spanisch Gott; Englisch mit den Wogeln.

Lips poor

Bon ben Königen pflegte Maximilianus I. Romische Kapler also ju sagen, baß sie ren:

Der Ronig in Spanien, Rex Homim, weil feine Unterthanen thaten, mas er en anbefehle.

Der Ronig in Francreich , Rex Afium ; weil feine Unterthanen tragen mus ; was er ihnen auflege.

Der Konig in Teutschland, Rex Ren; bann, wann er feinen Fürsten was efehle, so thaten sie es, so fern es ihnen ebte. Dann man findet tein Land unter

ebte. Dann man findet kein Land unter Sonnen, in welchem so viel machtige Souveraine Stande leben, als in tisch. Land.

Die Leutschen sepnd jederzelt wegen ihrer offerkeit berühmt gewesen; Dahero foll rolus V. offt gesagt haben, daß fein ege. Beer mufte haben.

in Italianisch Haupt, Spanische Schultern, Lie Reutsche Beust, und Herr

in Ceutsche Bruft , und hert.



B WONDER .

06

Ein fürnehmer Politicus fagte: ind und Manler Die Gorg und Melancholi pertreiben :

Der Ceutiche vertrindet fie. Der Frangos verfinget fie. Der Engellanber vertanget fit.

Der Stalianer verfchlaffet fie.

Es wird que unter anbern Rationt ben Ceutichen ein Gprichwort gefagt:

Wann ber Dabne verliehrt fein Onli Der Grangmann ben Wein,

ft will man auch fagen:
pate bich von einem schwarken Emtitien.
bon einem weisen Italianer.
bon einem rothen Spanier.
bon einem Nieberlander, er sep was garb
ble.

おさぎが 激ける

Grvationes circa Consuctudines, & Mores Gentium.

Metat, qui adfunt, extemplò venerali, concepta verba, quibus bené preconsuevimus, tanto clamore profeut facilè omnes, qui in aula degunt,
ipiant, & faustas consalutationes elatà
pli voce congeminent. Quibus auditis
umpunt illicò in similes festivos clamoii, qui versanter in soto dombissque
centibus. Quo sit, ut tota simulutor
utamentum imperatoris celebretur.

centibus. Quo fit, ut tots simul uses intamentum imperatoris celebretur.

Turce multum honoris deserunt chareco quò din es Nomen Dei scribi solest. in chartillam nullam humi jacere patir; &, si in aliquam incidant, sub solutioni at, ne pedibus proteratur.

tum non folvunt, in forur que sedere jussos, cophinô riunt; qui autem hoc pas miniosus sit.

7. Apud Sunitas que scentes & Virgines in publ tur, & qui optimus judic ginem, quam voluerit; d inde post eum secundus,

Apud Persas Regioni ab co sagellari jubenti

qui ab'eo fiagellari jubenti rum memor fueric.

7. In Turcia nullæ fu spitiis delignatæ, aut pu quemadmodum apud nost tamen diversa venduntui hujusmodi ad victum nec 8. Tartari equitantes

DOC han liberia ililis cimpunateuri, solene di-Ut codem in loco-geopetud, tanquem

ristianus bareas propriumque fatorem with done duga vous was Apad Mojaqvitas canis immundum malanapletime of turpo el capter nucle

mu attingere. Vitulos mactare, vel carms viralipis vefci piaeplum illis est.

nd Populi Calecutia; qui nobiles funt, madingium & Rex iple cum univerla milia fra milan acarmilas & piscibus on abstinent, nep quidquam, quod viallquando habuit, comedunt. Verum

a communi plebe non observatur. 12. Persæ tria adorare solent; jenem, pentem & vaccam. Cultores Vacca, m toto appo domi suz, alunt; quam Dtidie familia mane, dum surgit, ado

"unde lacticiniis non utuntur; felicisos se putant, si supra vaccam mori polz, aut faltem, dum moriuntur, vaccæ Vaccæ hujus excremen-Adam tenere.

se in facie, aliisque corporis partibus munt, tanquam balsamô. Cùm Vacen moritur, illam comburunt.

1 12. Apertio & nudatio capitis in Gortnia, aliisque regionibus fignum est revebtiæ; in Imperio Sinensi verò irreveren-P. Unde fi quis Sacerdos capite aperto nudato Sacrificium Misse celebraret,

Yуς

fe

b

10

infl

tec

nib

ult

bet

contra reverentiam Sanctiffimo Sacramo to debitam peccare cenferetur.

14. Apud Ægyptios, Regis Amb edicto, unusquisque lingulis annis suo le gistratui debet indicare, quo se artis alat; id omittentes, pænam capitis ino runt.

fantur, ut jubulcis omnia templa into terdicia. Et si quis porcum attigerit, cu sife omnibus indumentis in flumine abloius.

fuum priùs venire non patiebantur, am per atatem adolevissent, & militariba riculis subeundis essent idonei.

17. Athenienses, fi quis de crimine que

n illius incenfæ & concrematæ adulfuspendebant,

Ægyptii Adultero virgis mille ictus
bant: adulteram verò ad perenne de, nasis truncabant,

im strangulare cogebant, & super

Cumani adulteram ducebant in foutillic stans in alto lapide, omnibus onspicua, afino deinde impositam, ater totam civitatem circumductam, ebant ad lapidem, ut ibi rursus omesset spectaculo. Lapis, in quo adsteterat, pesastus ae detessabilis ha-

Apud Germanos, olim Maritus ram abscissis crinibus domô expelleitque per omnem pagum nudam ciractam, virgis ad necem cædebat, Incolæ in promontorio Africæ, doa sua construunt ex sale. Neque pe-

ıŗ,

m illis imminet ex pluyiis, que alias abent falis resolutivam, quandoquiromontorium illud ab omni pluvias
derodoto, immune est.

Babytaceni repertum avenm deso-

Babytaceni repertum aurum defoit in terram, ne sous usu poliuti care
rent aquitatom.
Cettiberi in bahasis, non aqua, sed

dit (divide le lavare foltmass hans

dunt, & barbam duntaxat mento adhæret, servant, sior, eò magis decora est matur.

29. In Moscovia omnia vis ligueis compinguntur. scoviticis nulli funt Camin vitreæ.
30. Moscovita monetar

team, non rotunda fed c quodammodò figura. 31. Moscovita annun non à Januario incipiunt. ! à Natali Christi, sed ab exo merare solent.

32. Turcæ annos suos n Mahometis (Atabicè Hegyr

34. Turca gravissime puniunt eos, qui unt ignoscere suis inimicis; cum enim chate fuo ad templum veniunt oratum, vis debet veniam petere ab altero, sub

na Haram dicta, seu excommunica-

35. Romani eos, qui vino fe ingurgitait, adeò exosos habuêre, ut à Senatu publicis officiis velut indignos removet. Hinc usque ad 30, annum Masculis i usus non concedebatur; fæminis verò

nino ignotus erat. 36. Hifpani ne in testem quidem admitat illum, qui semel ebrius extiterit.

37. Graci sanxerunt, ut, qui potatio-ous patrimonium dilapidasset, non sepe-etur in majorum suorum monumentis, l inglorius in quisquilas abjiceretur. 38. Apud Lacedamones, si duo fratres er se litigarent, ambo in judicio ab omni

atu absolvebantur; puniebatur econtra ter, eò quòd bona disciplina filiorum diordiam non præveniffet. 39. In India, filii, exequias patris fui

strisque integrô trienniô continuare foit; idque, ut fuis parentibus, qui primæ atis trienniô eos ulnis gestaverant, vicem endanc 40. Bacant, cum annum 70. æta
Tibareni (enes è patibulo 1
43. Apud Crestones p
plures habent uxores; cun
ritur, oritur certamen into
dentius amarit viventem;
cerit, ad mortui tumulu
citut, & à propinquis m
humatur.
44. Persæ non prius

ver, quam à cane aut aver 41. Sabæi corpora de pluris faciunt, quam sterc etiam Reges in sterquissina 46. Scythæ mortuorum cadaveribus désodiebant vi famulis, equis, carnibus a

pailem eo sape artifició, ut mille & amis annis eam artifle in comperto habea-

49. Romani olim cadavera terræ manunt; sed cum animadverterent, variis civilibus præsertim turbis ea è tumulis i licentia emotæ plebis; statuerunt ea ecorum more cremare.

To. Ægyptii cerebrô, visceribusque ractis, cadaver aromatibus oppletum, 70. diem sale macerabant; demum extum, myrrhinoque oleo probetinctum, ea effigie circumdederunt. Sic imbuta avera diutissime durant incorrupta; & liedum resodiuntur, dicunturque Muse. Credebant enim Ægyptii, tamdiumam hominis superstitem fore; quamejus corpus putredinem nullam habe-

fi. Germani eos, qui à castris discel, suspendio olim damnarunt, ut hodum mos est. Athenienses abscisso pol, faciem corum candenti serro dispunpant. A Ludovico imperatore oculorum
ossio; ab Henrico VII, imperatore memprum per equos distractio decernebatur.

72. Romani, quia anseres Capitolium l vigilantia servarant, publico decreto deevere, ut semper aliquot corum in Junot templo alerentur; & ut quotannis annunquam pronunciare aud men Adonai, id est Dom bant. Sed & moderni Justum nomen, sed per liter solent, diceréque: Jure Vau & Jod.

1. S. Apud Athenienses 1 erant, quibus Respublica qui, cum eligerentur, rel se nunquam munera accept 56. Areopagitæ litium non Interdiu, sed nostu justut procul ab omni affectu, diversum agit, ferre possen 17. Athenienses ante justus

ne susceptô, sudore circa capita dissufessi permaduissent.

79. Apud Romanos nemo in civem Ro-

em fuit admiss, nisi priùs manibus contrectatis, quæ si molles ac teneræ chenderentur, ut esseminatus rejiciee; si verò duræ & aspera, ut dignus

Civitatis admittebatur.

o. Indorum Virgines, cum nubiles esserint, in publicum a parentibus productr, & accurrente juvenum multitudilibera illis datur optio, ex hac juventurba virum sibi seligendi, quem viraliqua insigniter præstantem putent.

mos erat apud Catthos Germaniz pos

51. În regno Magor novi Conjuges inte nuptiarum die priùs sepulchra obe-, & reserata sedulò contemplantur.

ducere cupit, pugnam cum ea susciasi illa superior sit, enptivum adducit; se imperium in illum obtinet; sin inferegitur ab ipso.

13. Apud Romanos olim, cum sponsa sum duceretur, non licebat illi trandere limen domus, sed sublata è prodis portabatur, ut intelligeret, se à sponsoro separatum non iri, nisi mortuam, 34. Apud cosdem ignis & squa præsetur Sponsa, ut ma misset, se adhas schreg. Stud. Journal 24.

rere Marito debere, etsi solum igne frui liceret.

65. Apud Turcas hodie permitti uxores ducere, quot commodè qualere. Mahometes corum Antel 13. Uxores habuisse legitur. Immiditiores facilè 40. uxores diversis lo

clusas habent, quas ab Eunuchis o

fervari.

66. Apud Sinenfes contractus n

ninfes à folis parentibus (ponfi & fi

miales à solis parentibus sponsi & si unt, non petitô eorum consensu. 67. Ægyptii ante trigesimum 2

67. Ægyptii ante trigesimuma num, & Lacedamonii ante vigesimutum non solebant inire matrimoniu ter sæcunditatem. Nunc ad valor trimonii, jure Ecclesiastico requin nus 14. Viri, & 12. sæminæ complet

ti virorum frequentiæ à Præcone figila fecundum ordinem formæ venduntur. 71. Apud Tibarenos Scythiæ in Asia po-

is, fi mulieres pepererint, viri velut tudine simulata in lectulis uti puerpera, ambunt, virisque his jacentibus miniot uxores.

72. Persa adeò abominati sunt menda-, ut turpissimum haberetur, mentiri, re alieno laborare. 73. Indi, si quem in mendacio depre-

derint, ignominia notarunt, & de Maatu amoverunt. 74. Apud veteres Francos & Suevos coantur mendaces, impudentiæ symbo-

, canem in humeros sublatum circum-

75. In insula Tenedo ponè Judicem semcarnifex cum securi adstabat, ut, si i falsò aliquem accusasset, vel testatus t, aut aliud mendacium dixisset, mox uri feriretur.

46. Prisci Ægyptiorum Sacerdotes suo scipi faphirum, veritatis symbolum, in p appendebant, ut eum monerent, quanere veritatem amare, & mendacium Te deberet.

77. Apud Spartanos tantæ modestiæ It Juvenes, ut in via manus non nisi inpallium continerent, filentio incederent, Z 3 3

nusquam circumspicerent, oculos hui fixos gererent.

78. Romani olim Censores constitu quorum primarium fuit officium, ? rum emendationem attendere 79. Sinenses neminem otiari pern

quod usque adeò observant, ut cac in pristino laborare, claudi verò, au pedibus male affecti, manibûs labor

centur. 80. In Bitbynia lapidati sunt ii,

etio fuerunt deprehensi, præter pu fencs.

21. Hartabus Hircaniæ Rex tai

piebat. Eropus Macedoniæ Rex Ly ranas colligebat. Ptolomaus omniu ficum tabernas obambulabat. Imperator quotidie per aliquot hors

G. ... heat totel le ser. nus adveniat pacem præc it, & pacem incunt. Turce Canaculum mon . Altaris Sacramentum greffari, præ reverentia neque oris lui falivam in udent.

Rama in hac unica Urbe: Deorum, Deartimque o & adorabantur: in Infu : in China priori seculo,

33. Milliones.

Sicilia olim culices & ma antur, & divinis honoriba Arabia canes & fimiæ: i s & dracones: in Ægyp. li; in aliis regionibus fte veluti amicitiæ Symbolum, appo & vino madentes, oleô perungeba le, id optimum adversus ebrietates dium esse putantes.

92. Romani olim lactuca elu coniebant, somni conciliandi causa.
verò die appetitum excitandi grati
locò lactucam sumpserunt.

93. Veteres Germani non nis b lac & caseum comedere solebant busdam Germaniz partibus etian equorum.

equorum.

94. Lacedamonii comederunt

tes: Phryges ac Pontici, vermes:
Scythiæ populi, pediculos: Ziga

simias: Carsicani, catulos: Tartari
quorum capita in deliciis habuêre,

nifi infignioribus appoluerung

Calendis Januarii Venti sub noctem peffern delignant. Serenitas abundanpiscium, vini, frugum promittit. Jai initium & finis fereniora annum uni-

im felicem fignant. . Circa Calendas Januarii ligna præcinon putrescunt, imò lapidescunt, nec

nibus deinceps funt obnoxia. . Die 22 Januarii S. Vincentii sereniabundantiam vini ac frumenti indicat-

. A Festo Nativitatis dies singulos ad fes referunt Rustici, & primam Januaquæ est Octava Nativitatis, Augusto te octavo Mensi, assignant, secundam embri, tertiam Octobri, quartam No-

irum dierum ferenitate & qualitatibus lictos Menses metiuntur. . De Conversione S. Pauli, hi Rusticæ

bri, quintam Decembri accommodant,

rvæ verficuli funt : ra dies Pauli, bona tempora denotat

Anni, Si fuerint venti, designant prælia genti. fuerint Nebula, pereunt animalia qua-

A. St & que,

Si nix aat pluvia, tunc fient tempora cara.

. Si bonus est Januarius, totum Anbenum futurum putant. Si nives raumentum ac vincas debilitari judicant.

Zz4

S. A.

FEBRUARIUS. \* A Februando dictus mensis.

autem per dies continuos duodecim : Februarii celebrabantur, quibus pro!> ctorum quiete, omnis populus piaculus

ficiisque, intentus erat. 1. Si sol splenduerit, Maria puria

te, Majus crit frigus, post festum, q fuit ante. 2. Serenitas festi Purificationis, opi

Ciceris denotat, 3. Februarius calidior, Martium

diorem fignat. 4. Si frigus incidat die Cathedra S. N

tri, folet illud durare 14. dies, juxu illul In Petri Cathedra frigefeit quando diebal

. Alauda, quot diebus ante Purificais festum auditur, totidem deinceps quiescit.

## MARTIUS.

Hunc Mensem Romani d Marte appel-Hebræi d satione Adar vocant, quia c vel maxime Coloni in satione agrorum pantur. Martius Mensis initium anni cis fuit, quòd eo orbis conditus esset, eo-

- fingulis quasi annis terra renoverur.

  1. Si nix in Martio cadit, segetibus estriculosa.
- 2. Cum ficcus fuerit, bona tempora de-

Martius, & frugum fertilitate beat.

3. Martius siccus, Aprilis humidus, Ma-

- frigidulus, cellas & horrea replent.

  4. Quot Martius nebula, tot imbres appelluosos Annus habet.
- 5. Tonitrua Martii, ubertatem anni zfignat.
- Grues & Anates mature advolantes, r & tempora calida pranunciant.
- 76 Festi Annunciationis, ante solis extum ferenitas, selicitatem anni nunciat.
- 8. Si pluat die Veneris Sancto, sperant plani tertilem annum.
- 9. Si pluat Dominica Palchatis, omnise diebus Dominicis, ad Penteculten mem turum.

  Za 1

APRILIS. \* Aprilis ab aperiendo terra, in partu rerum omnium vegetabilium su tur, cum nunc arbores in folia, omnus ta hortique in flores erumpant,

1. Aprilem humidum amant Rusk

2. Si 14. hujus, non omnia prati ant, infacunditatem anni ominantur lonf.

3. Quamdiu ante festum S. Marci coaxant, tamdiu postea conticescunt ta illud:

Ante diem Marci strepitum quot rana

Edit, post illum tot quoque muta,

4. Palmæ ùt plurimum in nivibus, rificatio in floribus. 7. Palmarum ferenitas ubertatem



ndido, quòd bic plerumque Aprilem imi-

. Frequentia tonitrua hoc menfe fertim nunciare dicuntur.

Humidô Aprili & Majô fequitur oriè serenus & favens omnibus plantis.

Cum tuus est Jacobe dies, & Sancte Philippe,

Nil Segetes duro frigore pejus babent. . Ascensionis vel modicæ pluviz, pa-

inopiam, ferenitas copiam defignat. . Majus frigidiusculus, non frigidus

. Pentecostes pluviz, rîl boni signare

. Si Majus est pluviosus, vini exiguus introitus.

3. Corporis Christi serenitas laudatur. 2. Ex clara die Urbani, optima quasibi pollicentur Rastici.

o. S. Pancratii festum serenum Vittoptant.

junius. " Mensis bic nomen suum, ut non pauci, nio Bruto trabit.

. Pluvias Maji frequenter imitatur Ju-

, que, nisi sint nimie, impleat horof the September of the Control of t

2. Ni.

2. Nicodemi & Medardi fereniu lebratur plucimum.

3. Si pluat in festo S. Medardi, Lequentibus diebus humida aura tin

4. Ex aëris constitutione, qui circa festum S. Medardi, de tota men

pestate conjectura fieri solet. 5. Si tonet hoc mense, agri su

ces, sed aër insaluber 6. Dum floret sambueus (Sold

codem tempore floret & vinum. 7. Si dies S. Joannis fit pluviosu dem die pluat, etiam quatuor sequ

diebus pluet. S. Baptista fuerit cum lux pluv.

annis, Ingrati Messis, plena calo

Quò propius feitô S. Joannis



. Canicula sub 13. Julii oritur juxta

Margaris os canis est, caudam Laurentius addet.

2. Ganicula in ortu turbida prænunciat em; clara autem anni salubritatem.

3. Die fecundo Julii fi pluat, 40. dies les fequentur.

4. Si formicæ hoc mense magnos cumuconstruxerint, frigidum annum exspecta.

5. Quando aër Jacobi lucidus est ante m, implentur variis frumentis horrea.

6. Hoc mense luna plena canes frequenin rabiem aguntur; contra corum morfunt fluviatiles cancri in pulveres reli, ct iu dosi unius cochlearis in limpiaqua, vel vini sumpti.

7. Maximam ubertatem sequitur plenque sterilitas; exhaustæ sunt enim agre-

n, arborumque vires.

#### AUGUSTUS.

\* Sextilis olim distus, osto tamen ante stivitatem Salvatoris annis folemni Sene s decreto, ab Ostavio Augusto, cognomitus bic mensis est.

1. Serenitas Augusti vino utilis, maxiè sub festum S. Laurentii, uvar runc ma-

ræ præstantiam vini pollicentur.

2. Assumptio B.V. Mariæ serena copiata ti denotat, junta versum hunc:



Alma Dei Genetrix, quæ luce affumptay du tatur, Promittit folis fuavia vina juba, æf

3. Bartholomæus eft primus Santi da 2ft Autumnalis, cujus dies, si clara fuerid lequetur bonus Autumnus.

## SEPTEMBER.

DOI

00

\* Septimus nimivum Veterum infint mensis, quibus Martius primus & anni tium fuit.

1. S. Ægidius ferenus 4. hebdomadala

renat. 2. Ex ferenitate Autumni fit hyensite gida.

3. Calidiorem Autumnum, ordinate

diuturnior fequitur hyems. 4. Si folia arboribus pertinaciús adha-



2. Hoc mense aperi pomum, si vivi-n est pomum; & integri succi, fertilis as erit; si intùs madidum, æstas humierit; fi ficcum & macilentum, ficca erit as, & sterilis.

9. Si circa festum S. Matthæi serena tema fuerint, copiosum vinum sequenti an-

promittunt.

10. Si hoc mense tonet, futurus annus tilis in frumento & fructibus sperandus.

#### OCTOBER.

\* Octavus nempe Veterum instituto mensis.

1. Arborum folia citò delapsa, fertiliem anni sequentis notant; serius delapsa, ande hyemis frigus denotant,

2. Quando in sylvis est bona saginatio proventus glandium uberior, tunc mulnives, hyemsque aspera futura existima-

r. Multæ autem nives fæcundam messem znunciant.

3. Quốt diebus durat nix, que học ense cadit, talis erit hyems, hoc est, brei vel longa.

4. Quota die Octobris ningit, toties igit in hyeme, ùt si v. g. 20. Octobris

ngat, vigesies ninget per hyemem.

s. Quando oves velperi coacté domum iguntur, pierumque pluviam, vel nives zientiunt.



## NOVEMBER. \* Nonus Veterum institute mensis.

1. Hujus mensis constitutionem N tius imitatur.

2. Si in Novembri fuerit nivis mu do, proderit agris magnopere.

3. Circa feltum Omnium Sanctoru Quercu vel fago amputetur ramus, q

fuerit aridus, hyems erit dura: si madi madida,

4. De Festo S. Martini Rusticæ Mint funt versiculi sequentes:

Illa dies toté fuerit si nebula calo,

Inconstant frigus, turbida fiet by Sin verd Phabus pelluxerit æthere da

Intensum frigus, sicca sequetur by 5. Os pectoris anseris circa diem N



2. Quando prata virent Natalis tempore Christi.

Paschatis in festo, tum nive tella latent.

3. Si Nativitatis nox diesque facra absnubibus funt, copia frumenti, vini & ium erit; fi venti & pluviæ pestem prænciant.

4. Cum Luna crescente redit Natalis

Tunc annus fequitur fertilis, at-

Ex prædictis his observationibus alique lo nituntur principio physico; adeoque rsus sunt incertæ; nonnullæ verò hat aliquod fundamentum physicum, adeosunt probabiliores, non tamen omninò tilibiles & certæ; astra quidem inclinant, a hutena necessitant. Nos omnia ad mano & beneplacitum Optimi Numinis reimus, ipsumque cum Davide ventos de sauris suis producere considerant.

## §. 4. Hervationes Medico-Hortenses.

1. Ruta, Raute.

Rute cum ficulus & amygdalis dulcibus nè fumpta, à veneno prefervat. Ejus R. Schreg. Stud. Jov. A 2 2 fucfuccus tollit obscuritatem oculorus guinem è naribus manantem sistit, aurium dolorem sedat.

Nobilitas Ruta bac, quòd lumin acuta. Cruda comesta recens, oculos calis

gat. Coctaque ruta facit de pulicibus l

2. Salvia, Salbey.

Vinum, vel aqua, si cum salvi: tur, pellit urinam, & juvat contrattem Phtysicorum tussim, ac des frigidas ex capite. Si simili aquâ, no præsertim vesperi frequenter elu liquore eo, aliquamdiu intra dent to, mobiles confortantur dentes.

Salvia cum ruta faciunt tibi per

Salaria confortat no



4. Rosmarinus

urificat fanguinem : confortat cor: icat oculos: tollit obstructiones hepalienis. Rolmarini fuffitus pestiferum ontagiosum aërem dispellit. Idem suffiattractus per os & nares, est contra n ac catarrhum, purgat cerebrum, & es frigidos fluxus detrahit.

s. Abfintbium, Wermuth.

jus luccô purgatur lien & splen in ho-La Juvar plurimum contra corroliones achi, & contra alterationem ex esu natorum fungorum. Expellit è corbilem.

6. Majorana, Majoran. Jinum, vel aqua, cum Majorana cocta, mum prodest contra hydropem, ofines, vel eructationes stomachi, alt quoque respirandi difficultatem. Coninnitum aurium juvant plurimum aliguttæ ex fucco Majoranæ, in aures ifiæ. Majorana ad confortationem ce-

atque memoriæ inprimis conducit. Carduus benedictus, Cardobenedicte Rraut.

Ixc herba veneno & pestilentix resiexpellit è corpore bilem, lumbricos ficit, tertianas febres sanat, corrosiostomachi sedat, vertiginem capitis atobstructiones hepatis & lienis tollit; Aaa 2 live 1.64

sive potus ex ea fiat, sive ejusde eruda, vel sicca in pulveres redacta tur.

2. Tabacum.

Ad fananda vulnera recentia. remedium inveniri vix potest, quà cum; illicò enim fanguinem fiftu ejus virescentia, eaque glutinant. gatio tabaci matutina, per os & n cepti, censetur esse proficua; mitig imò penitùs tollit dentium dolores, que humores è corpore pellit.

g. Allium, Knoblauch.

Allium est præsentaneum tustisi dinis remedium. Accipe duo vel pita Allii, eaque bene mundata! cum porci pinguedine ad ignem li

- - - - nium ciet, n n medulla panis & lacte 'apponatur ulceri, dolor ue facit maturescere. 11 Pimpinella, Bibe ze herba contra hydrop im obtinet, ut quicunque

lis, vel in acetariis, ve rit, nihil incommodi sen is conterantur, & insta apponantur, omnis gen um in homine sistunt. 12. Betonica, Betonie : herba ad omnes fermè n ita, ut ejus yirtus descri me quotidie mane aqua instar Thee, & virtutes Scorzone

mam pulveris, ex his floridus confects na, interposito unius horæ spatio, ina tur, sanguis floridus emanet, qui anna culentus suerat.

15. Cinnamomum, Zimmet.

Tantæ ad fanitatem conservandam, tamque prolongandam, est efficacias namomum, ut Botanicus quidam exclus Cur moritur bomo, qui utitur Cimmum

16. Fraxinus, Eschbaum.
Succus ex ligno fraxini distillus

potatus, præsentissimum est antidomos tra venenum. Si hujus ligni frustolum nu illius lateris, in quo nares sanguas stillant, teneatur, donec incalescat, si guis sistitur; imò, si hujusmodi frustulam habus manibus reneantur, adeò sistitus sa

#### 19. Articocha, Artifchoch.

Si radices ejus coquantur in aqua, athæc in potum fumatur, proderit ea ra regium morbum, & hydropem, tolue totius corporis fætorem.

20. Afparagus, Spargel.

Si in vino coquatur Asparagus, atque in potum sumatur, potenter pellit uri-, calculumque in homine confringit. radices, male affecto denti superimtæ, ejusdem dolorem sedant; si verò ulverem redigantur, dentisque radici onantur, eundem fine omni dolore llunt.

21. Borago, Boretsch.

Frequens. Boraginis usus sive in cibis, in lactuca, oppressiones cordis alleilludque exhilarat, & confortat, atlanguinem purgat.

22. Coriandrum, Coriander.

Ejus semen præparatum, os ventribuli è claudit, somnumque placidum con-

23. Cicoria, Wegwart.

Hæc herba multum prodest regio morbnoxiis, atque inflammatum jecur & ir habentibus.

24. Cuminum, Rummel. Ventos ventris potenter pellit, sopitcorroliones stomachi.

0.5 Aaa 4 25. Enula Campana, Alantwurg, Enula campana reddet pracordia san Cum succo Ruta, succus si sumiture Affirmant, ruptis quòd prosit potio sa

26. Endivia, Endiven.

Endivia cocta juvat regio morbo la rantes, ac eos, quibus hepar confuni, putrescere incipit. Succus ex ea expessi si duobus dicbus sejuno stomacho biam liberat à spuctu sanguinis. Si verò con ratur Endivia, & pectori ex sinistra pa applicetur, cordis deliquia ac dolors dat.

27. Persica, Pfersichapsel.

Perfica mala cum croco oda in vi profunt contra tumosem gutturis de la



#### 30. Lavendula, Lavendel.

Lixivium ex fpica Navdi, & Lavendula tum, confortat cerebrum, capitisque orem pellir. Balneum verò ex iisdem bis, valdè proficuum est contra morbos idos, puta: puncturas, apoplexiam, targum, spasmum, chyragram, nervonque contractionem.

31. Amygdala, Mandel . Rern.

Amygdala dulcia laxant ventrem, stochi corrosiones tollant, somnum concint, urinam pellunt, & ebrietatem pradiunt. Amygdala amara prosunt contra focationes & tussim. Si eorum amarido saccharô temperatur, pectus purgant, que eos, qui sanguinem spuunt, sanant.

### 32. Meliffa, Meliffen.

Vinum cum Melissa cocum, purgat atram em, recreat cor hominis, phlegmata extragat, prodest que contra venenum & perm. Aqua verò cum Melissa cocta, & pelerate calida aliquamdiu in ore recenta, lat dolorem dentium.

#### 33. Mentba, Müngen.

Mentha contusa, & sale mixta juvat natra rabidi canis morsum. Si verò in slveres redigatur, modicoque aceto imisceatur, & per modum emplastri appliceratiomacho, tunc juvat eos, qui cibum A a a retiretinere non valent. Lixivium exhati ba factum, scabiem capitis tollit.

34. Pulegium, Poley.
Pulegium in pulveres contritum,

immixtum, & naribus admotum, present remedium contra deliquia. lideme veres faring hordeaces immixii, far

veres farinæ hordeaceæ immixti, fam ignem extinguunt; appoliti ad partemo poris spasmô laborantis, eundem repellu

35. Serpillum, Quendel.

Si Serpillum in aceto cum melle on tur, prodest plurimum contra sputums guinis; in aqua verò coctum, pellit cultum, promovet arenam, sedat corroso stomachi, ejusdemque interiora vulnera lassones sanat.

læsiones sanat.

ar Si alligatur fronti h lores diminuit. Si verò Iveres, atque sic misceat disrupta pellis labiorum in m perfanat. 39. Pyretbrum, Ber Prodest contra dolorem s radices coquantur in acet im teneatur in ore.

40. Sinapi, Benf Sinapi, si in pulveres reda ir per nares, liberat capu utem coquatur, & ejus suc n ore retineatur, fedat de præsertim si is proveni: modicum granum, ficcum Sinapi.

it lacromne .......

le juxtà applicata ulceri, illud maturelo re facit. Cæterum ajunt: Allium & ca funt Rusticorum theriaca.

42. Rapa, Rube.

Rapa juvat Somachum, novitque procere ventum.

Provocat urinam, præstatque in dem ruinam.

43. Rapbanus, Bettich.

Est antidotum contra lethale venenum. Si quis jejuno stomacho cortices raphani comedit, illa die nullum ei venenum notbit. Raphanus niger scissus in latum pa partes, si apponatur plantæ pedis, extrahit nocivum calorem, tum ex febribus, tum ex peste. Succus ex Raphano expressus prodest contra hydropem. Idem in vino dul-

s conducunt, quam crue gravant stomachum, rei costa pravatum.

ma Cotonia, Rutten, 2 oma os ventriculi bene c placidam inducunt, co

n, fluxumque ventris
iis cocus, maxime pr
zento.

?. Cerajam, Rieschen. t stomachum, lapidem t

iones Circa Medic Sumendas.

corpus crebrioribus medic tur, attenuatur, ut tand rumpatur, & in tabem abi lenus Medicorum Princeps cere: Cavete d nobis quant 3. Invaletudinem fatis mel, iterúmque per annu corpus eluir. At funt hos dite fui amantes, ut puten fibi constare non posse, Pharmacopolarum ollas & riendo exhauriant. Hi fas adjumentis præmaturam sib sunt. Mors in olla.

4. Medicamentis viole gantibus, live confortant

piscibus; non ita utilite
o libræ.

lervare numerum pilular
m est; cum numerus
nihil omninė operetur,
us activa v. g. in centui
uz est in centenario uno
tuor majoribus.

ix est in centenario uno ituor majoribus, qua i minoribus pilulis aquè adem innumero pari, piùs sumatur Theriaca; mirabilis contra (ci. 2)

mirabilis contra senect

Cubeba, & Myrobala

cunt ad firmam valetuc

lis septimanis manè sum

absinthiacum, aut caryophillacium dio utiliter bibitur.

14. Nonnunquam prodest ud tionem Therebiathina Veneta avelli nitudine. Similiter etiam condit giber jejuno interdum profuerit.

15. Frigidum stomachum, are multi caloris velle curare, infaniae trarium quidem contrariô curant sed modice contrariô.

16. Haustus urinž propriž, v impuberis magno cum fructu conti bibitur.

17. Aqua frigida, si ad noste die bibitur, mirè juvat contra ziam.



vel tenuissimo victu uti, necesse est.

2. Venam aperire, optimum est Saneis, si luna percurrit signa Tauri, Vir-, & Capricorni: Cholericis, si luna t in Cancro, & Scorpione, ac pisci-Phlegmaticis, si luna fuerit in Arie-

& Sagittario: Melancholicis, fi est in , vel Aquario.

Ne ferrum tangat membrum, dum luermeat fignum, quod eidem domina-

14. Si dolet *finciput*, vena în pollice ter, inciditur; si verò occiput, in front incidenda.

f. Tempora aut oculi si doleant, posticulares venæ aperiendæ sunt.

ic. Si gingiva tument, vel defluentes arri dolorem dentium aut capitis exci, sub lingua sectio venæ est instida

17. Si dolor pulmonis, aut lienis sentia-Salvatella aperienda est.

Salvatella aperienda est.
18. Hydropicis, intra pedum minimos
18. vel pollices vena est incidenda.

19. Apertio venæ fieri debet compleomachi concoctione, & serenô cælô, nod etiam in scarificatione observanest.

Sebreg. Stud. Jov. Bbb 30. A

in novilunio, & in defectu luna. luna percurrat figna Leonis, Cancricium, & geminorum.

31. Qui funt incapaces phleb instituenda, ii scarificatione utantu sanguis non ita celeriter, aut vio sed lentè extrahitur: adeóque corr nus debilitatur. Unde juxta Gal multis utilior est scarificatio, quan sectio.

32. Contra vertiginem, & dolor lorum applicandæ funt cucurbitæ capitis.

33. Contra dolores capitis, cu applicandæ funt fronti.

34. Contra inferioris oris pulu gingivarum tumorem, cucurbitz ap dæ sunt sub mento.

35. Contra gravitatem capitis, rium dolores applicandæ sunt cervi

36. Contra difficilem anbelitum, dis palpitationem, applicandæ sun scapulas.

37. Contra dolores Tibiarum 21 dæ funt cucurbitæ Lumbis.

# CAPUT XIII.

# ARIA MEMORABII

1. Altitudo Cali à Terra.

Fantum spatium est de terra, usque ad vexum Cœli stellati, ut si illinc devoltur lapis molaris, impenderet 90. anpriusquam terram attingeret. Et fi recto tramite scanderet ad convexum stellati, & quotidie 20. milliaria conet, indigeret 8. millibus annorum: uni Adam à sua morte cœpisset taliter ndere, nondum eò pervenisset. Ad inverò Cœlum Empyreum, seu Beatosedem, opus foret 16. millibus anno-

2. Distantia d superficie terra usque ad infernum.

Distantia à superficie terre usque ad rum illius, in quo est infernus, juxta listimorum Virorum calculum tanta est, Perforato terræ globo, per foramen dens lapis molaris, quolibet minuto m milliare absolveret, ad centrum taı ante unum diem quinque horas & tria minuta, non pervemret,

्र**४ : अंश**्रेस्ट के पुरावाद केला का राज्ये **पर** Bbb 2

3. Ma-

3. Magnitudo Stellarum
Stellæ fixæ prima magnitudin
ties & amplius majores funt, c
terra. Secunda enagnitudinis n
Tritia septuagesses. Quarta q
sies quater. Quinta trigesses sex
decies octies Similiter ex Planet
ties & amplius major est terra:
vigesses & bis: Jupiter decies
Reliqui verò Planetæ, quamvi
nores sint, omnes tamen sun
vastitatis.

Lune juxta Aftrologorum maius horulæ spatio plus absoluquàm si totum terræ ambitum pluam 13015. milliaria quavis hor



ipse motus cœli, seu primi mobilis; as enim velociùs fertur, quam fagitglobus tormento areo excussus; hie e egeret 40. dierum spatio ad hoc, um terræ ambitum obiret, quem ınâ horâ obit bis millies. Noli erge re, dum tempus tuum volat.

Longitudo quarundam Regionum. rmania (cujus centrum dicitur effe Aoguntina) habet in longitudine mil-10. in latitudine 135. in circumfe-

fpania numerat in longitudine milliamanica 187. in latitudine 166, in cir-

Wia complectitur in longitudine milerm. 115. in latitudine 127. in ambiiter 485.

lia habet in longitudine milliaria itao. in latitudine 260.

mgaria habet in longitudine milliamanica 60, & ferè totidem in lati-

onia occupat à finibus Silesa, ad os Mofcoviæ usquo 120. milliaria; nùs ab ultima Livoniz parte, usque s Hungariæ.

bemia Longa latáque est 40. milliarirmanicis. Est regionum Germaniæ a; undo nulla flumina ab extrinfo-Bbb 3

co eam ingrediuntur: multà verò a adjacentes terras profluunt.

6. Circumnavigatio universa tem la

Veteribus quidem Columna Hall pro ultimo termino navigationis adeóque iis antiquitas hoc lemma: m

ultra, superscribi curaverat; at veni stris Seculis non tantum has preterpi sed universum etiam terrarum orbend

cu nnavigare non semel licuit. Dracus, natione Anglus, an. 1577. 2. annos & 10. Menses totum Orbend cumnavigavit. Thomas Candischiu,

glus, an. 1586. intra 2. annos & s. ld Georgius Spiegelberg, natione Belga 1614. intra 2. annos. Wilhelmus Son

an. 1615. intra 2. annos & 18. dies.

io - - 4. natia & Græcia - 10. donia, Thracia &c. 6. nia, Lituania & Pome-

a, Suecia, Norvegia

)a - -

um.

ropa unus adbuc millio non immei potest, & sic.

100.

2 - - - - 100. ica - - - 300.

in Orbe universo 1000. Million.

8. Multitudo Militum.

phati Regis Juda exercitus constabus 1160000. hoc est, uno millio60. millibus; & tamen major conerat exercitus Amonitarum &

191, ante Christum, Aza Rex Ju-180, millibus pugnavit contra Zai decies centena millia hominum it in suo exercity

es, Perfarum Rex, dum transiit am contra Gracos, numerabat B b b 4 2317610



& 70. millia equitum.

Attila qui flagellum

et cum (vis Hunnis a

Attila qui fiagellun est, cum suis Hunnis a merô 700. millibus inu Verum Ætius egregius per Noricum in Galliai

copiis suis generose invate Deo, triduana pugni que 180. Millia in camp ita procul à Civitate D tis hine castris Artila in

ita procul à Civitate W tis hinc castris Attila in Tamerlanes exercitu lium, & equitum, 400 sus est Turcarum imper 1402. habuit exercitu militum. vere coactus, sed tota etiam Hungaria sus. In hac obsidione occubuêre 70. lia turcarum.

Ludovicus XV. Gallorum Rex, cùm an. 1741. usque ad an. 1748. tam in Aua & Bohemia, quàm demùm in Italia Belgio contra Austriacos bellum gere-, in suo exercitu numerabat ultra 300. lia militum. Res tandem aliquando leo sint laudes) pace Aquisgranensi comsita est 18. Octob. anno 1748.

Fridericus Brussiae Rex adhuc hodie, amvis tota Europa in pacem consense, in suo exercitu numerat 200. millia litum. Sed quo fine? tempus docebit.

#### 6. Egregii Belli Duces.

Seyfridus Schweppermannus cælareus chistrategus, tantæ erat animositatis, ut ta Victoria, quam Ludovicus Bavarus ip. de Friderico Austriaco ad oppidum hithorff in Bavaria an. 1325. reportavit, i soli adscriberetur. Cùm finità pugna nil in castris ciborum superesset, præter ucula ova, juffit Ludovicus fingulis ovum rrigi, Schvveppermanno verò suo Ariistratego ob partam victoriam bina. Is regius Heros sepultus est in oppido Co 1, in Ecclesia quondam Benedictina Patinatûs superioris, tumuléque inscripta a Ludovici Imperatoris verba: Bbbs Mann

Belifarius Jultiniani I Africam, Sardiniam, Con Regiones & insulas Castam gloriosus Heros, de to perio optime meritus, ob si etiam cum aliis in nec conjurasset, adeò fuit de solum an. 561. omnibus b tibus exutus, sed insuper su atque adeò coactus, in a à prætereuntibus petere stip masse fertur: date obolum virtus extulit, invidia dep Georgius Scanderbegus, & Turcarum Terror, qui insigni corporis robore præsiones

habuisse fertur, quo uni

uc Kusmoj nanus, egregius Belli Du anorum militum millibu animolitate aggressus est? a eorum in fugam eger

Hungaria prope Budam, usvvormiana Nobilitas um in Franconia, tum in i amænissima Arce Ettma tem Sowandorff. Iccupationes Principum. Tartarorum Rex, Magn

, ut gravioribus curis de n relaxaret, sagittas in t áque manu sua conficieb: rtharum Rex suum ipse equ cabat, insternebat; cúm cedonibus in stabulo infus effet, rogavit, n rum fabrilium fecum ducebat, ut quando vel habena, vel ephippiu phaleræ aut aliud quippiam farciend fet, statim ad manus haberet.

Nero Romanorum Imperator m & picturam callebat,

Valentinianus Imperator venul pinxit, & simulachra, seu cerâ, se dexterrime finxit.

Gambrivius Tuisconum Rex VII conomiz studiosus fuit, & primus

modum coquendi cerevisiam.

Peolomaus Philadelphus in med

inventionibus ingeniosissimus, sape ro, intermissis etiam seriis negotiis, cum officinas frequentavit.

Fridericus Austreacus, in arce this tanquam captivus, nil nisi sa

in quo rotæ ligneæ, c ignei; campanulam ver am incluserat. quæ non cabat, sed etiam dormier abat ficulneo malleolo ca percutiente.

A 1. Nasuti Principes.

A secundus Rex Romano
em nasum habuit; ideò n
pilius, quasi dicas, Nasus
idu.

gus & Solon, legum Co

gus & Solon, legum Com nasum habuerunt.

s Reges olim Italia suer.

to Tarquinio superbo,

e & Regno pullus suit.

babent magnum nasum,

s sunt. so malalia

vum habentem, ad impe limarent. Putat enim a nasi curvaturam animi re esse argumentum, & ad unde & nasus aquilinus ap De quodam, non nas minutissimum habente, si M. Antonius Muretus:

Exiguum si quis nasum Paulum adeat, Paulo paulum adeat, Paulo paulum adeat, as inest nasus, nasi,

Et quo quis viso dices que major,
Et meliùs nasi nomine 12. Viri nobiles, igno

'n,



in sua anticamera Rota inscribi fecit: cole Willis, unde venis?

8)0(8

Lieber Bischoff Willigis, Deiner Bertunft nit vergif.

Lescus II. Rex Polonia, simplicis rustici

S. Ambrofius, exigui Capitanei Filius.

S. Augustinus, pauperculi civis filius. S. Hieronymus, rustici filius.

Socrates, filius Lapidarii, vulgo Steine

Pythagoras, filius annularii, vulgò Ningle cher.

Demosthenes, fabri filius.

Servius Tullius Imperator, vilis ancillæ

Justinianus, pastoris porcorum filius. Diocletianus, Scribæ filius.

Constantini Magni, Imp. mater coqua

Fustinus in juventute pascit porcos, fit er lignarius, postea miles, tandem lmrator.

Maximus, è Thracia pastor, deinde Seri famulus, tandem Imperator.

Ottomanus rusticus, postea Turcarum perator.

Tamerlanes, pastor, postea storentissimus irtarorum Imperator. . . . . . 3 13. An-

13. Annofi, & longavi bomi ex facra Scriptura. Adam vixit annis 930. Eva 940.

Seth 912. Enos, filius Seth, 905. Cainan, filius Enos, 910.

Malaleel, filius Cainan, 895. Jared, filius Malaleel, 962. Enoch, filius Jared, 965. Mathulalem, filius Enoch, 969.

Lamech, filius Mathusalem, 777 Noë 950. Sem, filius Noë, 600.

\* Post diluviam bomines ad tam dem ætatem non pervenerunt, uti ex tibus patet. Arphaxat, filius Sem, 338.

Sale, filius Arphaxat, 433. Heber, filius Sale, 464. Ab hoc f

cha nomen Hebraorum fluxit. Hic cùm nasceretu Phaleg 239. guarum confulio contigit.

Rebu 239. Saruch 230. Nachor 148.

Thare 205. Abram 175.



14. Alii longavi bomines.

Paprabanæ 150. annis vivere dicuntur, rnii 140. annis. Epiorum gens 200. Isdiæ incolæ sani sunt, jucundi & libera, diu sine medicina, etiam supra 100. los vivunt. In felici Arabia passim homes vivere solent 120. Seres orientis inas ultra 300. annos vivere, narrat Lutus.

In India Brachmannus repertus est 300.

S. Severus, Episcopus Tungrensis, viannis 373. agebat enim annum 297. Indo factus est Episcopus, seditque angle. vixit igitur 373. annis. Hujus ætámeminit etiam Baronius in Martyroload 13. Maji, sed putat rem portento-

Quidam in India ex Gangaridium gente odie Bengala dicitur) vixit annis 335. &c am habuit nonagenarium. Aliquoties deciderant dentes, aliis continuò subtentibus. Barba, quoties incanuit, in am denuò colorem, idque paulatim, actipsa vertebat.

Nauclerus quidam Stockholmiæ erat tum annorum, qui sponsam triginta anum adsciverat in matrimonium, quæ alibt deinde liberorum peperit.

P. Schreg. Stud. Jov. Ccc Lau-

1603. icpuiti. Sub Ernesto, Leodi ipsius Diœcesi erat Par mum fui Sacerdotii ann Cùm paucis abhinc Bambergensis Diœcesin viros quam plurimos, vendo trangressi fueran Non ita pridem At Palatinatu civis erat Windschiegl, qui, qua norum esset, tamen no plateas discurrebat, sei mum prope Urbem, q Bulff Berg vocant, sepius ascendebat. 15. Senes repu



Tarenti in Italia erat an. 1531. centeius Senex, qui, etsi pilos, cutem, uns ob squalorem ætatis jam perdidisset, en iterum ad Juventutis slorem rediit, juinquaginta adhuc supervixit annos.

16. Juvenes mature canescentes.
Didacus Osorius Hispali, à Rege Ca-

lico in carcerem conjectus, cum adlum adhuc juvenis esset, unica tantum erationis nocte, præ nimia animi tristitotus incanuit, velut seniô confectus. Cum Sergius Galba à Nerone ad selos Hispaniæ motus missus esset, ac in-

fus Provinciam intra ædem publicam lacaret, puero cuidam è Ministris aced penenti, capillus repente toto capita inuit.

Eum Vipertus adhuc javenis in Ravensgeniem Episcopum fuisset electus, Romque prosectus dispensationis causa suatare, à Pontifice verò ob juvenilem
sem rejectus esset; nocte sequenti toeus
ature. Quò visò Pontifex eum consirrit simul, & dispensavit, addita eriam
secratione.

Franciscus Gonzaga, Mantuz Princeps, m. affinem ob fuspicionem conjurationis, mari porta casarez ad quadionem aus plicium fervari justic. Idicum affini an minretura, mand coust repense casus fai C c c a Cus



mortis metum totus squ rit factus; ita, ut à nen ne à Cæsare quidem agno miserabili ejus sorte Cæs dictam mutavit in comm Ludovicus Severus, E an. 1256, ob frivolam ad Conjugem suam, nomin Brabantiæ siliam, Werd nautoetth) capite plecti priùs gladiô ejus famula bergensis siliâ, tantâ pos ut ea nocte, quamvis pri esset, totus incanuerit, l

jus feeleris commissi Mos feld in Bavaria construxit magnifice dotavit. n, qui longas ac latas as. Id non ignorant Eu qui Christi Evangelii præ motifimas illas gentes n ongiffimam, quam possi ıb Urbano VIII. Pontifice ic Helvetus, Romana pe ta, post ioca sanda piè , admiffus est ad osculum

ontificis. Is tam longa złoris barbam habuit, u m in genua provolutum oqueretur, paternitatis nachos compellant, ute on barbam, fed Monach idere, ut ipsemet poste

Wittelfpachius (hodiern

ucum Proton

ci Religioli vocabantur c prolixam barbam, quam Augustæ Vindelicorun erat, nomine Barbara U futa, ut barbam usque a zam aleret, & ex iplis el gillimi cinni, Dearlocken, 18. Multi Inf Adam prater Abel, Ci liberos 30. Jayrus, Judex Israelis, Robosm habuit uxores go. filios 28. filias 40. Arsaxerxes, Xerxis pellicibus 1100 liberos, e nio 3.

Conradus, Moscoviæ Dux, habuit 89. uibus quatuor tantum fuerunt legitimi. Scilurus, Rex Scytharum, 80. filios. Babo, Comes Abenspergensis in Bavaè duabus uxoribus progenuit 32. filios. filias. Obiit an. 1020. Ratisbonæ ad mmeramum sepultus.

mmeramum sepultus.

Hos silios postea Henrico II. Imp. obtuquos & ipse cum gaudio excepit, iisvaria honorifica commist officia. Unus is filiis, nomine Loybrigus, qui per to-Germaniam ut Sanctus honorabatur, Neo-Palatinatu non procul à Civitate mandors auf der sangen Meis (ut ajunt)

altus est, ubi paucis abhine annis Lib, o de Spirinck, Dominus à Gronberg, lessam in honorem S. Sebastiani ædificari t.

Cambe mulier heroina, cui cognoment Caleidice, viro conjuncta, 100. liberenixa est. Unde adagium apud Eracime: Tanquam Calcidice peperit nobis

Margaritha Hollandiæ Gomes 360. fivivos uno partu edidit, qui omnes itizati sunt. Annal. Holland.

Puella quædam Longobarda 7. pueros partu peperit sub Agamundo Rege, somnes in piscinam conjecit, unô extô, quem Agamundus in venatione demendit in aquis palpitantem, qui ipsius Ccc 4 justu

19. Eruditæ f.

Afpafia, Pythagoræ f philosophica profecit, un ce nonnulla Commentaria cata, & post parentis m Schola munus palàm exe quidem, ut Socratem habuerit.

Baptista, Ducis Urbin lens in Orationibus, & E Romam se contulit, ubi admiratione coram Julio tionem habuit.

Hildega germana, n fcripfit rerum naturalium doctrina & fubtilitate con Trivultia ped ffequa,

doribus ornariffima fui



Lucretia Marinella Veneta libros vulgade nobilitate & excellentia fæminarum. os Joannes de Carragena scribit, se cum

uptate Romæ legiffe.

Anna Maria Schurmannia, ex nobilibus entibus Coloniæ nata an. 1607. in Geophia, Aftronomia, Philosophia, Theoja, Poefi, aliisque Scientiis aded proit, ut omnes eo tempore doctiffimos viexcelluerit, fieque ab omnibus quafi uræ miraculum haberetur.

S. Catharina Alexandrina, vera Chrinorum Minerva, in Philosophia, Godi tria & Rhetorica ad miraculum erudita.

Philosophos undique gentium excitos eam conflictu verborum devincendam, eas redegit angustias, ut ejurato idolon cultu Christianam fidem amplexi sint. artyrið coronata est an. 307.

Catharina, Ferdinandi Regis Catholici a, Henrici VIII. Angliz Regis Conjux, n docta erat, ut Paraphrasin in Psalmos widis, lamentationes peccatoris, varias-

e Orationes scriberet.

S. Catharina Senenfis, Ord. S. Domini-. doctrina, & virture ornatisfima, scrip-Dialogos de providentia Dei: Epistolas: velationes &c. ac sæpe coram Gregorio Cccr

tumina.

Doctioribus forminis au tur Virgo illa, nomine L lis Ambergensis in superio lia, quæ non ita pridem in operam privatam navavic sum fecit, ut Theses Ph omnium præsentium app desenderit.

20. Auctores multoru

Gallenus, Medicorum fisse fertur libros de re m de aliis discipulis 240. Servius Sulpitius libros

Jure Civili.
S. Augustinus scripsic 30

Origenes scripsit 6. mil

爾) 0 ( 樂 aërtius Chrysippus scripsit 700. volu-

ristarchus Grammaticus Alexand, sub mæo Philometore edidit ultra 100. mentarios. A taliante and

idymus Grammaticus scripsit 4. millia

oroastes de sola Magia 20. centena versuum edidit. usebius, Palestine Episcopus, infinita

mina edidit, teste S. Hieronymo. Mercurius Trismegistus scripsit 36. milrorum, quingentos viginti quinque. uia autem vix possibile videtur, quòd homo tot libros aut volumina scribe-

tuerit; hinc cenfeo (falva tamen aliofententia) per tot libros nil aliud in-1; quam folia chartarum.

21. Celeberrimi Oratores obmulemostbenes, Oracor celeberrimus, sta-

doniæ Rege, obmutuit. beophraftus, vir eloquentissimus, copopulo Athenienti in prologo vocem ŧ.

Partholomæus Sothinus, famosus alias or & Jurista, in Oratione coram Alero Pontifice habita nec exordium fi-

Fran.

dine fessum consiciant.

Serifontini in Aquil
etiam feras cursu antever

Heraldus, nobilis qui
deposito pignore, cum
su certabat.

Philonides, Alexand
uno die 1200. stadia decu
Puer in Italia octo
millia passum à merie

transivit.

In novo Orbe in M Tabellarii, qui quatridu vunt; unde succedentibu posta, unico die littera ferri possunt.

23. Mira similitudo

Medardus, Noviodunení Idanus, Rhotomagensis E s gemelli, uno partu, un etiam die Episcopatum a Ai, uno Sanctis fuêre adi P. Udalricus Muffart, & gen, ad Scotos Vienna ( , uno tempore vitaming n profess, Sacerdorio inii

ost mortem Friderici II. Lubecam Impoltor quida quidem secretò, deinde p le esse Fridericum Impera in urbem, quam iple i perfualit credulæ plebi it, ita ut equo vectum du m. Erat ibi vir industrius Henricus Steneken. on

funt an. 1740.

ta, fi Mortuô in pralio adversus Mauro dephonso Rege Hispaniæ, Hispanus digiti dam, qui el facie perfimilis erat, fe All phonfum effe finxit, tanta affutia, ut m nus hominum numerus eum putaret !! verum Aldephonfum. Itaque, cum erat ; eam rem multi hunc hominem feque alienc tur, veritus Aldephonfus, qui in in S luccesserat, ne inde gravius fibi negoti boant oriretur, comprehendi eum, atquelupo di juffic. les ei

> tium 24. Statura & Species Christi. Statura, út tradit Nicephorus, atin

E

confi

Christo mediocris, ad palmos septents & ele tenfa, quorum finguli continent 12, pollices. Cafaries erat prolixion, leniter # crifoitudinem declinans, & more Nama

fed aliquantò longior: manus fimul & Li longiores.

26. Dissimilitudo inter parentes & filios.

David, unius veri Dei cultor eximius; Salomon verò filius ejus ad DEOS nos, à mulieribus seductus, defecit. Salomon vir erat sapientissimus; Rozejus filius stultissimus.

Ezechias Rex fuit sanctissimus; Manafejus filius scelestissimus, omnium genn flagitia imitatus, idola coluit, Magos Sulvis, Propheras occidit.

fuluic, Prophetas occidit.

Herodes Atticus Sophista, etsi ingenio
loquentia nulli secundus haberetur, si-

Atticum habuit adeo hebetem, ut no ma quidem elementa perciperet.

Cicero (Oratorum Phænix) vir erat inentissimus; filius ejus potator egre-

Theodosius Magnus, Imperator selicisses fortissimus, silios duos habuit addum ignavos, Honorium Occidentis, adium Orientis Imperatorem.

## 27. Robusti homines.

In Succia reperiuntur viri, qui equum bovem suis humeris ferunt. Rodamas Mantuanus ungulam equi fer n & sunem, quantum hominis est brachium

excr

ruffi

аппо

12 OJ

**equa** 

Ping:

Ir

chium, craffum fregit, ac si minimus

Paulus Bohemus molam fæpe frumstariam fine adminiculo, imò etiam vast no plenum, vix currui tolerabile, fas fustulit; armatum quoque hominem des bus susceptum inter militares choros m

inermis fustulic.

Ubertus de Cruce Mediolanensis on gerer equum citiflime currentem, certa lineacon chiis stituta, immobilem detinebat, ne manife bebat ret; humeris quoque fuis jumentum fregiffe mentô onustum elevabat, ferebatque Deinde cum se in unum pedem confinis-Ir fet, altero de terra sublato, tanti imitudine persistebat, ut nemo, quantimvis dim p robustus, illum è loco tantillum dimovent Choti potuiffet.



is annô in tantum staturæ & roboris evit, ut triturare, & omnia robusti ci munia peragere potuerit, eodem à natura barba ornatus.

n Geldria natus erat puer, qui in quintatis anno bilanci impositus, pondere avit 150. libras; corpore quippe tam ui erat & amplo, ut lumbi ejus cinntur Zona sex ulnarum longa: in braverò ac manibus tantum roboris hat, ut manu tam fortiter feriret, ac si

n Bohemia Imperatrix Elifabetha Cally. Imp. Confors, tantæ erat fortitudi, ut Pragæ an. 1371. in hastiludio quoplures equorum soleas in conserta aspesium corona manibus confregeric.

28. Divites bomines.

qui su sultani Babylonici rusticus, qui suo sumptu & hordeo pavit 10, a arietum præter eos, qui in pascuis bant. Item 10, millia equorum do teis præsepis alebat,

n orbe novo reperti sunt hodie, qui illia boum alunt.

2. Ceclius numerată pecunia possedit ad nilliones; agrorum vero pretium ad 5. ones ascendit.

Traffas proventu annuo possedit ex iperter supellectilis copium is inillious Schreg. Stud. Jov. I d d nes;

25. millia hominum hono
spitio excipere potuit; de lia Civium Romæ erant,
de divitiis potuissent certs
merito Constantius Impetot Reges videre Romæ,
Inter prædivites Merce
dem in Germania Superio
tesignani censebatur L
Viennæ, Christophorus
Norimbergæ Bartholoma

Viennæ, Christophorus
Norimbergæ Bartholoma
gustæ Vindelicorum Oesi
cofurti ad Mænum Boa
sus &c.
Antverpiæ duo eran
divites, ut Rex Hispaniæ
siones illis deberet.



issimæ memoriæ præsidio sieri non po-

Hadrianus Imp. uno eodemque tempopripfit, dictavit, audivit, & cum amifuis est fabulatus; libros quoque lectos an memoriæ tradidit.

Mithridates Rex Ponti, viginti duafubditarum fibi gentium linguas ex calluit, & fingulas fine interprete est cutus.

Cyrus Perlarum Rex in numerolissimo citu omnium militum nomina tenuit.

Muretus scribit, se Patavii novisse hoem è Corsica ortum, qui 33. millia abulorum ordine recto & inverso recit.

In Suesionensi urbe an. 1128, puer erat, omnem veteris Testamenti historiam chmicè retulit; ipsum quoque Evange-omne, ac quidquid Christus egislet in is, occlusis oculis veluti ex scripto re-uit; & tamen erat omnium literarum rus. Majol.

Franciscus Cardulus Narniensis, cum a folia conscripta sibi prælegi audiisset, t singula verba recensuit, & recto & verso ordine. Idem fecit Jacobus Crius Scotus adolescens Venetiis anno

quitting of a contract brevi hafta & g.

nes Versus ex Virgilio, recitare potuit è memori: Novi & ego virum, no

Schvvandorffii in Neo - 1 & meus Cognatus erat

præditum, ut Concionen pucino ante 50. annos far moria recitare potuerit; repetitam ipsus audivi an Non minorî ob inligne ma celebris est Reverend Anlelmus Meiller, digni

nasterii Abbas, qui, qu gravis lit, omnia tamen vel auditu, semel percep tinet, oblervato etiam l

----thracionem. nnes Cassinon testatur, se duos Nanos cubitalem n cedentes, quorum alter ba

omissam, eleganti sat erat : 1630. in Hollandiä non amellam longituding ulnæ . Jonstonus, dæ in arce Electoris Saxon eton Pygmæi, altitudine i

India nigros habet vire ppellantur ( inquiz Ctesia m qua Indi cæteri linguâ ut n valde parvi, adeò us bor biti magnitudinem non fu

gmæorum 3000. Rex Jna iliatu habet; funt enim fag

S Maonne -: ...



ftracta funt, in ipfam antiquariis reponenda. ablatus, 5. librarum pc In Urbe Paquin Ch rum custodes funt GHujusmodi gigantes (ù testatur) Rex Sinarum ris sui 500. alit.

S. Augustinus Utica tem molarem. adeò m

S. Augustinus Utics
tem molarem, adeò m
centum nostri sieri pot
Cùm villa quædam
adificaretur quatuor à
cæmentis inventa sunt
dens molaris pugno æq
Cùm an. 1511. Mi



e proceri etiam viri pusiones videban-Tanta etiam virium robore erat, ut dolia cerevissa referta ambabus utrimmanibus portarit.

In Saxonia in lucem edita est Famina ingentis proceritatis, ut miraculi cauer totam Germaniam circumduceretur; ta à spectatoribus pecuniæ sopia col-

An. 1549. in agro Tigurino natus est
-, cujus præproperum incrementum
nibus fuit admirationi; nam cum sexextatis annum absolvisset, proceritaadolescentis quindecim annorum æquala quinto extatis anno ingentia onera

In quinto ætatis anno ingentia onera tabat, & aratrum instar hominis adulti derabatur.

An. 1631. in agro Neapolitano in luceditus est puer, qui spatio sesqui anni tudinem octo palmorum cum propornata corpulentia superabat; cui proinde trum nutricum alimentum in infantia i sufficiebat.

Patagones in America sunt homines proo admodum corpore, qui una bucca is camis aut piscium libras summunt, tantum aquæ uno haustu bibunt, quann duodecim hominibus sufficere pos-

Ddd4

32. In-



32. Insignes Edones & Bibon

Maximinus Thrax, Imperator erat & potulentus, ut uno die (juxta alios) 60. libras carnis est que totam vini amphoram (Entaret.

Aureliano Imperatori in de quidam Phago, (Greffer) qui ul mensam Imperatoris comedit aprum, centum panes, vervece cellum; bibit aurem infundibulo sito plus orca. Orca erat vas vin phora majus.

Clodius Albinus Imperator to morum comedit, quantum hui patitur ratio; nam & 100. fico jejunus comedit, & 100. persici

tate



im, propinat alteri potatori, & mox ico exhaurit hauftu. Alter potator, ntempto tam modicô poculô, da mon, inquit, ut probem priùs; num unietiam haustu, ut tu, evacuare queam, xque impletam exhaurit: tum posse me eo, inquit; imple ergo denuò, & vide & cum dicto denuò exhaufit, plaunoue tulit.

Alibi robustissimus bajulus, cum cun (Rufe) ampliffimam musto plenam ad cular vindemia rum tempore offendisset, Itis adstantibus à patrefamilias petiit, li-

-er libi os immergere, ac quantum luberet. bere. Obtentâ veniâ tantùm hausit unicontinuata sorbitione, ut notabiliter in

Da mustum defecisse appareret. Piget hic plura exempla, quæ de bibosus occurrunt, addere, quia præsertim ad Gemanos adeò frequentia sunt, ut mirationem non amplius mercantur. amvis immoderata bibendi consuetudo haustus requales sub poena sit prohibita, m jure Camonico, c. d crapula 14 de vit. bonest, tum etiam lege civili in Comitiis gustanis anno 1500. & annis 1512. 1530.

48. ipsis tamen durantibus Comitiis ista phibiriones, factis contrariis oppressa, ò ludibrio habitæ sunt, dum auditæ suqnt illæ Nobilium voces: Propino tibi in itatem Constitutiones Imperiales de ebrie-Ddds

contrologere reibenes men

Erat olim, teste Plinfines ab Oriente circa fo morum gens sine ore, haddore vivens, quem narib

fi vera funt, fatendum perpetuam ab omni cibe

vasse.

Fuit olim, teste Ariste
mo, qui quoad vixit,

mo, qui quoad vixit, vit unquam, neque do tùm in Sole manendo a

tùm in Sole manendo a ex aere.

Sub Friderico II. Imp mania fuit famina, que f doque 204 fane & 20. ti



u tantum aquæ ad multos annos provitam. acerdos quidam, ut Hermolaus refert, aeris inspiratione per 40. annos vive-

nno 1460. Nicolaus Helvetius Underensis, post susceptos ex Conjuge quinliberos, cum haud longe à pago solim vitam ageret, per 15. annos, nec cigustavit, nec potum; tandémque è
discessit. Dum adhuc viveret, Coniensis Episcopus, in cujus Diœcesi det, ad eum prosectus, diligenter rem
uisvit, verámque inventam litteris
mendavit.

Puella quadam germana integro bien-Framina alia in Cormandia 18. annis cibo vixit. Venetiis vorò repertus est, 46. annos jejunus transegit.

## 34. Homines fame vexati.

Apud Germanos An. 849. universos pos fames vexavit; ita, ut Patres pros filios ad sylvas dolo ducerent, & ex um necibus sibi cibos pararent.

Apud Anglos sub Rege Guilielmo tanta sabatur sames, ut aliqui ad extremam siam redacti, Vicinorum pueros rapue, & devorârim.

\* **\*** 

Sub

Sub Totila Cives Romani tanta fames runt agitati, ut sibimetipsis non parcers fed in propria membra fævirent.

Sub Justiniano Imp. dua mulieres 17 lbi ol ci cur minum cadavera, quos dormientes occa fitô.

rant, præ fame absumpserunt. In Samavia, à Syris oppugnata, m

erat fames, ut caput afini veniret 80.5 genteis, & quadrans cadi flercoris color barum (quo pro sale utebantur incola) a

mort gereb genteis quinque; imò matres proprispoles improbà gulà coctas absumplerint

nes æ

Ferofolyma, cum an. 72. à Vespaine gno ( oblidione premeretur, tam ingentenper tiebatur famem, ut non folum corio, bo-

vino stercore, aliisque indignis vescinde liciis habuerit, sed & mulierum aliqua lum gallinas, timens, ne ab iis devorare-

Alius capite se carere putabat, idque ob tyrannidem abscissum. Hunc Mediirârunt, plumbeô pileô repente impo-

Alius credebat, se esse mortuum, Quem icus curabat, collocando in lecto peægrum aliquem servum, qui singens se tuum, omnia devorabat, quæ ori inbantur.

Quidam vir magnæ authoritatis, vim fe esse putans, in omnibus aliis macum judicio discurrebat, hoc solum bat, ne quis propiùs accederet.

Alius putabat, se esse lateritium (Site atque adeò omnem potum respuebat, quore dissolveretur.

Alius pedes vitreos se habere putans; bat progredi, ne rumperentur pedes.

Ferrariensis quidam putabat, se ex bus compactum, nullo pacto volebat igni opinquare, ne colliquesceret.

Senensis quidam urinam mittere timebat, otam Urbem diluvio submergerer. Hunc idi eurarunt, singentes urbem incencorreptam esse, ac proin rogantes, ut incendio extinguendo suz urinz con emitteret.

habentes in medio fronti In Tartaria, ut Maj

perti sunt homines, unic chio, unicoque crure ac tamen sagittariorum offi implent, dum alter arcu

gittam vibrat.

\$. Augustinus testatt vidisse homines, oculos tes.

An. 1748. Romæ, ùt patus est infantulus, 4. habens, qui mox, sus fonte, è vita discessit.

An. 1646. in vivis ad

An. 1646, in vivis ad Eronianum vir probus, ens erat, nisi quòd singulis mensibus s tempore furore correptus, in horto ibus pedibúsque reptaret, atque grainstar vaccæ carperet.

/ir Religiosus, & optimis moribus ims, in publico valdè moderatus & mois; cum verò se solum sciret, remotis ris capræ instar saltavit & cucurrit, am rogatus, respondit, se capræ lacte

am rogatus, respondit, se capræ lacte enutritum. Engelgr. 30 n Helvetia puer natus est fine manibus achiis; qui tamen an. 14. ætatis pleraomnia fuis pedibus peragebat. Orgadigitis pedum scitissime pulsabat (id-P. Georg. Stengelius an. 1628. Ingoli in Convictu se vidisse testatur) pediscindebat cibos, panem, carnes &c. bus ludebat lufum Chartarum, mifceue earum folia: vitrum uno, altero cantharum tenens, sibi infundebat: anter pedibus scripsit; acum filo inducitius sartore & sutore nevit. Pedis denique per arundinem hausit tabaaliaque plura hujusmodi Theamase buit.

Nicafius de Wetden ex Brabantia, terztatis anno utrumque oculum amifit, cœcus è solo auditu adeò profecit in iis, ut Magistrii Philosophici gradum, ologia Licentiam, Juris utriusqua doatum obtinuerit, atque in Calonionsi Uni-



cus, videlicet absque mai per totam ferè Germaniar qui collo & mento gladi ftilia ejaculari, & alia mu tate, & ita certò didicen to scopo rarò aut nunqu tus sit.

Diodorus, Stoicus co Philosophiam ac Musicam triam didicit; & hanc (quod vix credibile videt cipiens discipulis, ubi, ur esset ducenda.

Didymus Alexandrinu reensis, à pueritia cœci & Geometriam, teste I nec non Commentaria in reliquit.

Joannes Ferdinandus,

sauces; quanti effent po it, libellas stateræ numer  $u_{-}$ 

novie, equitavie, & alia r lanionis attinentia felicitei 10000 7. Homines certos cibos av Fir quidim nobiliffimus, dr, "nullum" obsonii ge potuit, quod falem habe ier quidam rufticanas, ù rrat, adeo abhonepat pa receter etiamusias condin

m bolum sumpsisser; stati provocaterne

islaus, Rolonorum, Rex, horrebat, 35 ng odorem

mes à Querceto, Francisci

304 Nobilis qu que, maxime ut ne odoren dio & naulea f domum defer efici confestin Vir quida bris celeberrin angues execra cina pinguedi Antverpia fæ porcellum, fyncope corre Puer alicu comederet; 1 purpureis nig tur, ósque foi nenum fumpli Rufticus c nem, nec car unquam degu batur. Petrus Apo nec illud com alpicere posset -n Friderici, 1 nes nec edere. at a bolum in m incidetet syncopen, & horrendo clapre ejularet in terramque decident voarctur, ac tali in symptomate per semicam perseveraret.

Stephanus Surdaster, natione Hispanus, mais Poletanus, adeò omnes abhorrebat bis, sur, cum quodam die ab amico ad nam invitatus, frustum piess assis els obvolutum ab amico, se inscio, comdistre si mateix assismi angultias com vocul de seaster devenerie, ut parum abpit, quia spiritus eum deficeret, et mocitur.

Sub Decii Imp. persecutione An. 270.

Lem fratres sanguine clari, metu torntorum intra speluncam se abdiderunt.

clusoque à persecutoribus aditu, annis
è ducentis usque ad Theodosii Junioris
pora inibi dormierunt; tandémque relo ostio evigilarunt, & Roman adeun, omnia immutata repererunt. Dicti
lux cridità septem dormientessimo.

- 28. Homines deu dormientes.

phyenis quinfili, ut Krantzits refert; plasticis disciplinis Lubece intentes, se insité, ut so facilités dormitares, se insité, nemine scientes. Com non apparent quire de consesse acum, inquisére le ce 2

Vir quidam doci bris celeberrimus, ca angues execrabatur, aina pinguedine cond Antverpiz vir era fiz porcellum apponi fyncope correptus con Puer alicujus illufta comederet, lahia tun purpureis nigrisque n

batur.

Rufficus quidam la nem, nec carnes, nec unquam degustavie, se

fuerat, & pássató m.

e Josefono , è les imentis & ocreis , fuper feneltram le inde divaricatis

ido, ac fi equus sidendir, non anclidam pede atsi-

explicates it à Julio *Cefere*s

is utero, quando volunt, à tot hovictorias civiles,

aginta due millia ccifa funt. i forditi funt à germ': cui li Germa-

nn: quill'Acrus. confumpiati; hine mais id'an : Alle

ecado, feu fusta juis ipforum, pro-

nipiftrare. Réges différents, & quide lomno.

gg. Nottambulones, vel vulgd Bret Galenus narrat, fe confecisse ferè integrus

fomno excitatum, priu

Marianus Senenfis de lecto cubilique, fomt confueverat, piltoriamq quam expergefacta.

Pifanus quidam Virpe arma corripuit, urbes lavit, fomnô semper op Nobilis quidam, test ndum vigilans proposuerat, & patrato scelere, rediit domum.

suvenis quidam, teste Jonstono, è leurgens, indutis vestimentis & ocreis,
aribúsque appositis, super fenestram

cendit, & hine atque inde divaricatis

ibus, parietem perinde, ac si equus , incitavit. Quidam in puteum descendit, non anexperrectus, quam gelidam pede attie aquam.

na shan a semina explicate, was a

Cafaris nomen provenit à Julio Cafare, o Imperii occupatore. Is verò Cafar llabatur à caso matris utero, quando sbatur; aut, ut alii volunt, à tot hos casis; nam præter victorias civiles, cies centum & nonaginta duo millia inum præliis ab eo occisa sunt.

Termani suum nomen sortiti sunt à gericis vocibus Sar-mann; quasi Germasent viri omni parte consummati; hine n vocabantur Alemanni, id est: Alle mer.

leges dicuntur à regendo, seu juxta, à reste agendo; quia ipsorum pron est, justiciam administrare. Reges serunt initium ante diluvium, & qui-E e e 3 dom id est, ber bas Deer nac men etiam sub nomine quandoque hominum sig cis nomen translatum e tis regionibus imperant genere loquendo is solu de Ducatu à principe su id est, cui Princeps r que Ducatûs nomen h

perpetuum.

Comites latine à con
eò quòd olim Cæfarem u
berent; Germanice ven
Oraff apud Belgas Judia
mites Palatini dicebanta
Aula; eò quòd judices a
de germanice dicimus D

co quòd olim à tributis i & Hberl fuerint. Alii à J. 2009

Barones dicantur, qua ft, liberi & exempti; al omea varie derivatur; Nobilis idem fignificare quàd illis maxime cont minfuetudo. Alie pli it diches non ville. Han nihi arriden:

vox Ebelmann probabil st, Edelmann ac Able comanam Aquilam virti ie defendere debent. C tidam Poets fic caners a Was suchen wir das G'schlecht son Wir seynd all gleiche Edelleut. 41. Copia & multitudo Nobilina.

Nobil hus, qui privatis se mpibus Remilitare tenentur, 150, millia graviera Ievioris armatura militum in aclemacere potest.

42. Homines marini.

Anno 1403 in Hollandiæ lacu captel mulier marina, & in Harlemum urber lata, quæ fila ducere, & obsequimient more didicit; imò etiam Christo suchi genua sectebat. Nunquam tamen local

Anno 1531. in Bakhico mari captus vir marinus, & dono datus Sigismun-Regi, qui Episcopum infulis ornatum, poris habitu quedammodo exprimebar. ue testantur multi magna fide viri. V TERLIAN .

43. Statua artificiofa

Albertus Magnus magno labore & intria confecisse fertur statuam, quæ pere ut homines articulate loquebatur. nc, cum S- Thomas de Aquino in cu-ulum ad spectandam intromissus, loentem audivisser, subita hac locutione territus, baculo statuam percussit, ac git. Interrogatus postea ab Alberto, omodo statua placuisset? Cum S. Thos dixistet; le came confrégiste, subject zetus: Opus trigiata annormo congilli. riga est api : \* Allfhi quident, at Weberus bic Hadles

ant, bajusmodi flatuam arte bumana come non poffe, ed quod locutio fit actio visit , exigens immanentes & ab internaleco, proinde à principie vivente (cupusmodit rest statua) produdi z sed contrarium trirationibus, quasevidebis apud Weberum letur demonstrarisposse. Supur

Normberga fuit aliquando visa flatua må lupi, quæ per platens de limbukins Bee 5

tympanum pulsaba se audivisse testatu Magia Optica. Panormi in Sic zi vidit Caspar Sc. stuam, quæ citha monice pullabat, per menlam discurr saltu finiță, ad c costem cum inclin Huic statuz noi nus Romanus, for que quoque progre bat, erigebat, ma que præstabat, ut sci potuisset. 44. Memo Apud Ravennas ris templum est, c tegitur; ita ut lati versa Europa cons ambitus excedit per In Anglia Temp fize & Civitatis Sahi nestras, quot annu columnas, quot an quot annus menles Fessa, Urbs Afr complectitur.



Roma olim numerabat delubra seu fana lolatrica 5400, nunc Templa divino culdicata supra 300.

Colonia Agrippina tot habet Templa,

Ratisbona quoque tot decorata est Tem-& Sacellis, quot annus diebus. Londini in Anglia reperiuntur Basilicæ

Constantinopolis exornata est Templis 79. è quibus 442, usui Christianorum 10essa sunt.

Templum B. V. Mariæ Ulma zdifican est spatiô centum & undecim anno-

Parifies Templum B. Virginis 170. Co-

Stetini in Pomerania Templum S. Niai fundatum est super palos alneos, Er

Venetiis Templum S. Marci, non tam gnitudine & valtitate full quam ornatu comparabili catera Venetorum Templa? orum adhuc 62. speciantur insignia, full (Alexystra) Urbs Gallie Templum habet

Repella - Urbs Gallie Templum habet wam figura ovali eo autitore confess mi, urauditores, omnes in qualibet Temtorid milliare italicum conficit Templum S. Dionyfi

habet argenteum. Templum S. Sophiæ bet portas 100. ex ære

bus pulchriores in Orbe periuntur. mo Eichstadii in Templo

theca Monfirant (quar nes Conradus à Gemn confici curavit) reperitu bus florenorum æstimatu rur 20. libræ auri : 1400 mæ: adamantes 350. Ru

Hispali in Hispania in ca argentea, non nifi al



ain & adificationem hujus Monasterii ippus II. Hispaniarum Rex 20. millio-auri insumpsit. Magnificentia ejus necuplo Salomonis cedit.

In Templo Diana Epheli exstruendo

Alia 220, annos insumpsit; in quo
at columna 127. à totidem Regibus po, 60. pedum altitudine; sed Herostraomnia stammis dedit.

In Mexico tantæ amplitudinis Templum, ut 100. domus in eo extrui potuica. In ambitu turres 400. præaltas haat, ex iis 36. erant cælatæ.

In Templo Jerosolymitano erant 2000.

nta pecuniæ. Unica trabs auri 300.

as & ultra pendebat. Deserviebant ei

00. Sacerdotes (alii 44000. numerant,
8000. Levitarum) Porta tam robusta

, ut à 20. viris vix claudi posset, &
riti.

In India Templum vilicur, cui ad cuiam 4000. militum perpetus aiun-

Templum Upfalæ tantæ venustatis eras, pavimentum, muri, columnæ auro ts, ipsum quoque tectum ex auro contum suerit, & insuper catena aurea ton Templum ambierit.

Dire.

45. N.C-

que 79. aulas continet, tis, ut tota dies absuma cubiculisque perlustrandi Palarium Regis Zina

Palarium Regis Zipan aureis est confectum, laria.

Java Majoris Infula ampliffimum eft, in illu bus afcenditur, quorum reus eft, argenteus alter, in laminis, quibus muru fervabatur. Tectum que compositum eras.

In Regia Quabacondos totum ex laminis aureis ut, quocunque luberet fet. imum, in quo est cubicu è exstructum, ur si duo onfabulari conentur, nec si cerba prolata intelligant; in extremitate stantes singu im verba accurate & distinc

lani visu dignissima est Ari Porta Jovis appellatum: m, quo in Europa vix est ejus magnitudinem, operu entorum amplitudinem: is capacitate, vicos, pla ia, fabrorum, omnisque corum artificum tabernas complectitur, nullius opis

5. Celebres Turres.

quam joiepnus 1. 1mp. ci curavit) centenarios rò tamen pulsatur. Et panarum hodic maxima
Campana Erfurtenfit nia omnium alias maxim

nia omnium aliàs maxim tem Viennensi cedit) fu 1497. ab eximio artifice, Pondus hujus Campanæ Eramentario, est 252. co plene exaudiatur, & suf à 24. hominibus compul Parissis Templum B nam habet Erfurtensi ser tudine, ad cujus tractui runtur.

Campand thekime nri

İn



Lugduni in Gallia est can pana centerum 150. quam 26. viri pulsare so-

Polosse in Gallia est campana 500. cenriorum, cujus crassities est 12. spithaim, peripheria interior 36. pedum. Potomagi in Gallia pendet campana centenariorum.

mollop avis the till sensed a ni

n Lusatia inseriore in patria Sora. An.
L. reperta suit birundo alba, que CoTæ à Promniz pro raritate suit exhi-

Cardinalis Ascanius psittacum habuit, serpetua serie recitavit sidei Symbolum o idiomate, nullo penitus errore ad-

unno 1550, capta est Columba in Geria, duplicem habens alvum & quatuor s. Ea ad Carolum V. Cæsarem & Im-Electores allata, omnibus miraculo

n America reperiuntur noicule aded a ut magnitudinem extremi policis ari non æquent. rostrum eis est aded tei ut acus magis uxilis osse nequeat.

Schreg. Stud. Jov. Fff

que delati, magni ven venationes facile adapti

In Bohemia Pilsenæ
turnicem aluit, nolâ o
structam; hæc evasit e
perdita latuit in suburh
ejusdem nolæ sonitu pr
miranda metamorphosi
rem mutata, cum depo
tinabulo, quo antè inst

In Agro Landisbuta (vulgo dicta: Das Do jus supremus vertex n insistentem aviculam to nihil ei desit, nisi vox 48. Mirabiles

In Mifnia, Freyber

eria non ligno, fed mero lapide conat; an eam natura fic ex petra format, vel injectam fuccus aliquis in petram verterit, dubium est.

In Helvetiæ sylvis ad Zofingen; tantæ is abietes se in cœlum attollunt, ut eque 130. pedes in longitudine adæint.

In Regno Samara prope Javam minonuces crescunt, quæ magnitudine sua anum caput adæquant, præbéntque medulla non cibum modo, sed potum in perquam sapidum.

In Urbe Cianga perfica funt sapidissima um librarum.

n Urbe Quinsai pira reperiuntur 10. lium, & sapidissimi succi.

Basilea in sylva Peters. Basilosin, and quercus in decembramos, magnis arbus pares, se diffundit; hi verò nota ltum, sed in latum se extendentes, un conficiunt vastitatem, ut tribus simis sustentati columnis, 112. cubissio circuity complectantur. Hujus cus umbra delectatus est Fridericus IV. quando cum sisio Maximiliano Basilez tus est.

Fff 2

An. 1656. Arcularius q arbores in fuum ufum c divideret, truncus divid bat.

cis trophaum, distinc In Coloniensi Archi nus Cuchenhaim, civis

mi consulturus, fagos nes coemerat, quarum men JESU, fusco in ni

colore, à natura adpict co, ubi hac fagus stet

Elector Maximilianus exfirui curavit.

In Franconia ad Ma à percelebri Medico D. est lignum, in que orc )0(

lfus, alio commigravit, ac in vallo dam fatis ampla, plura millia hominum iumentorum oppressit; cumque per pus constitisset, ultra denuò progresf. millia hominum obtrivit, tandem ri cuidam monti adhæsit.

In Helvetia circa loca Ivorne, & Corditionis Bernensis, die 4. Martii mons, æ motu à fundamentis ablatus, & vaimorum ventorum impetu cum ingenagore ad distantiam trium horarum maa celeritate translatus est, qui & loca adicta miferabili clade, ac multorum zinum & aliorum animalium oppressioffecit, atque omnem latè regionem per s ferè devastavit.

Salisburgi Annô 1669. die 16. Julii as quidam urbi impendens, repente lsus, 500. hominum oppressit.

In Mi/nia prope Zviciam oppidum mons sonum spectatur, qui semper in super-: ardet, decidentibus paulatim fossis, intuentibus apparent instar fornacum infarum, & adeò calore fervent, ut um quatuor etiam pedum intervallo ins accendant,

50. Vehementes terræ Motus.

In Austria, Moravia, Carinthia, Hela Annô 1348. die 25. Febr. exortus sæ-Fff3

in ponte versus rubrar Sub ejus mole 7. homin riêrunt. Nullum fuisse ædificium, quod non rir

fet. Germaniam univerl rurfûs 1372. primâ Juni motus quaffavit.

In Bavaria An. 1670 ræmotu Danubius, not vens aqua in aheno supra lire, & fluctus crispare

Basileæ in Helvetia. May, ex terræ motu si in Rhenum præceps ruit

Augusta Vindelicoru



ne reliquerit; quorum plura penitus trata corruerunt: infigne quoque Dupalatium, ac Collegium S. J. item Ec-PP. Franciscanorum & Capucinorum nis non modicis involutæ sunt.

Umbria An. 1703. ingenti terræ motu outitur, ourbésque plures evertuntur strage 15000. hominum.

Tauris, Perliæ urbs An. 1721. tam veti terræ motu concussa est, ut ea cum 000. hominibus suerit sepulta.

51. Vehementes Venti.

Augusta Vindelicorum An. 1474. in fiunii tanta vi saviebant venti, ut supeprimum anno exsurgentem S. Udal-Basilicam dirucrint, & in tristem lapiaceryum converterint.

Vienna in Austria An. 1690. in Novemdie 10. & 11. validissimi venti exoru , qui plura domuum tecta abstulerunt, a nonnullas prostraverunt, & naves not in Danubio submerserunt.

in Franconia An. 1693. in festo S. Lauii sub crepusculum vespertinum venti
idi cum ignea tempestate & continuo
i mugitu exorti sunt, qui turres pluriprostraverunt, susticorum casas denunt, arbores sine numero midicitus evulF f f 4



ferunt, castri manorum, te no abstulerur Maguntia mentillimus a qui fummam lenter concuf jecerit, verù Hocheimium In Superi 4. Julii tanta plurima horr fas denudâ: i fünditüs evu 52. Apud St Augusto ext pestas, quæ ditùs abripuii fit, aliaque agris damna In Austra Julii, contin cælum, & ſ me tabili str cudes diociù fit, av s inn

terram proft



In Belgio Anno 1001. sanguinea pluvia rabiliter cecidit, siquidem guttæ cadenessormarunt ubivis cruces rubeas, non tum in veilibus exterioribus, sed & inioribus, & in ipsa hominum cute; commis verò in mulierum peplis tales cruces aspicuæ fuerunt.

In Marchia Brandenburgensi An. 1,80. m Germani ingenti same premerentur, ecibus ad Deum sus, magna siliginis pia pluit, quam cum gaudio incolæ colentes, optimi saporis panes coxerunt, ura grana in agros sparserunt, uberrimo le proventu. Anseres verò, gallinz, quæ cunque aliæ volucres grana hæe non ingerunt.

Bruxellis Anno 1646. decidit pluvia 6. clobr. coloris rubri, sapore & acrimonia ultum accedens ad naturam rubri vini.

In Carinthia Anno 1550. mense Marinter Clagenfurtum, & Villacum siline, sive annona pluit; unde panis optius confectus est, & Carolo V. Imp. obtus. Thuanus Lib. 5. pluviam istam rert ad annum 1548.

In Mechlenburgensi Ducatu penes Malin nubes sanguinem cum sulgure deplueint, & vox insonuit, quæ frequenter & mentabiliter: va, væ, ingeminavit.

Fff f In

In Misnia Namburgi set pluit, cujus 1 quædam Matr natu Ecclesiæ honorarium p quædam Pagi ejusdem serici gisse, & in g ab Happelio. Anno 174 rioris Palatina

fitatæ magnitu bus in terrat equatis, fenc quam plurima busdam insup magna nubiu litus delapía, Amberga i 1749. tempor Januarii ad no orta est tempe ret, & tonare

53.

Anno 944. sin, eodem d

stavit.

tum est.

. Andrewenth: na inæqualitas & pluviaru lta subsecuta est.

103. Calendis Januarii intei m horam, adeò obscuratu e cœli, ac si media nocte neridie conspicerentur. Se

pluvia, usque ad extre . die 12. Martii immanis  $\epsilon$ 

quam statim secuta est ing n penuria, & fames. 5. die 3. Maji contigit So intra annos quingentos v

54. Cometa. apparuit Cometa per tre paulò post ingens siccita quæ perduravit trienniô

apparuit, post quem sa Germaniam sevissima atrocitate non solum ju quoque hominum mill bentur.

An. 1146. terribilis
fecutæ alterô annô pestil
prodromus.

An. 1301. magnus pe paruit Cometa, multa st la, famem & pestem tan pecorum præsignans.

Anno 1340. Cometa est, pestilentia per Ge cius.
Anno 1470. ingens &

ioneo colore, in min



An. 1618. Cometa ingens, toto propedum Orbe spectabilis, imminere maxi-Germaniæ visus, diu effussit. Quem metam consequebatur funestissimum beln Suecicum.

Anno 1661. Viennæ in Austria Comevisus est, belli Turcici mox secuti præ-

An. 1664. die 15. Decembr. captus vii in Cœlo ingens Cometes, caudâ obgâ coloris plumbei, occasum & septennem versus protensa, tardus in princi& sine, velox in medio.

Anno 1677. Cometa sub finem Aprilis obscura luce, & tristi coma, scoparum i non absimilis apparuit.

Anno 1680. Cometa inauditæ ferè lonudinis, ac latitudinis Orbem terrarum ruit.

Anno 1682. die 16. August. iterumque ens Cometa, non mulcum à Stellis Ur-Majoris distans, apparuit. Sequend 10 Turcæ Viennam gravissima obsidione mebant.

Anno 1743. Mense Decembri Cometa Germania apparuit, qui ubique ferè lorum spectabilis, & ab Oriente ad Occiatem pergens, diu essullit; & quidem duranerat, ut quotidie 10. mil

Anno 253. Pestis cœg grassata est in multis terra adhuc diuturnior, quæ a gypto orta, Mundum per gravit.

Anno 190. tempore S. Romæ tam exitialis erat quis oscitasset, vel sternumortuus corrueret. Qua sione ad imaginem B. M. V stituta sedata est.

An. 1006. totum Orbitis infecit, ut præ tædio vera, vivi adhuc cum m tur. a.mp.a

asit, totoque triennio durans, tertiam em pecorum interemit.

An. 1315. ex decem mensium pluviâ, in Germania neque frumentum, nealia homini & pecudi necessaria massere possent, summa omnium rerum ate cceptum est laborari. Denique insubsecuta est pestis. Durante hac Colonia Agrippina perdidit 30. millia sinum, Treviris 12. millia, Moguntia millia, Spira 9. millia, Argentina 13. ia, Basilea 14. millia, Herbipolis 4.

An. 1348. horrenda per universum pe-Drbem pestis grassabatur; adeò, us terhominum partem extinxerit. Judæoplurimi hujus mali authores crediti, i fontes ubique locorum veneno infent, igne cremati sunt.

Ap. 1435. Norimbergæ gravissima pesaviebat, qua 10. millia hominum pe-

Anno 1634. Pestis Suedicô belsô exorper totam Bavariam & superiorem Paiatum grassata, innumeros mortales, s sola Civitate Monacensii ad 15. millia alit.

An. 1682. in Germania tempore æstatis bus epidemious armenta & pecudes in vasit, multa cam in Bavaria, q Palatinatu Sacellæ in hor ni, specialis Pestis Patro structa.

An. 1726. in superior magna pecorum grassabate tia fermè pars pecorum quoque contigit An. 1742

56. Mirabiles Fonte

In Bavaria prope Mon feense Ordinis S. Benedić quo quotidie guttæ olei o periti esse bitumen liquidi leum dicimus. Vulgò v Quirini, seu Quirin-Di vera oleum sit, sed quòd

Monasterium derivantur ad omnes nachorum cellas, ut eas calefaciant;

etiam aqua panis, alique cibi contur.

Francofurti ad Oderam prope Coenon Carthusianorum, fonticulus ex colle

in lapidem converticur.

In Dodone, teste Plinio, fons est appete gelidus, qui immersas saces extingiamentas verò accendit.

Prope Pragam fons est, in cujus aqua es percocti, licet multo injecto sale,

I salsedinis contrahunt.
In Styria ex arce Honnaviciensi sons uit in oppidum, qui hyemis temporalet; in æstate verò est summè fri-

In Robemia prope pagum Volpako laest, qui ad injecta quævis mirè tumule, & effervescit, tamdiu, donec inje-

In Badensi Marchionatu lacus est, in in sin si lapis, terra vel aliud quidpiam inatur, ccelum antea serenum, mox nuus, imbre & seva tempestate turbanon non sine circumjacentium agrorum ge.

Ggg

P. Schreg. Stud. Jov.

rejiciantur.

In Episcopatu Tridentino lacus est, a ad injecta tonat, & pluvias accersit. Es dem effectum præstat lacus Pilati pur Lucernam Helvetiorum.

In Thuringia penes Mannefeld has extat, qui in superficie innoxii el liquiris? in fundo verò tanti caloris, ut plotorum retia profundiùs demissa, non alta amburat, quàm si in ignem mitterenta

## 57. Pisces.

In Imperio Sinico est Provincia nomine Honan, ubi reperitur piscis, dicus Hajul, hoc est, piscis puerulus, qui, mu capitur, vocem pueri lamentantis emiti. Adeps ejus semel accensus, nulla aqui ve arte amplius extingui potest.

Fastem piscis est, in cujus ore mari aqua efficitur dulcis, unde dulcedine i allecti pifces in os innatant, & ab ec glutiontur.

In Arotan infula Zeila pifcis eft, u capi se permittit, verum capiens mox ori arripitur, nec definit morbus, donec cis dimittatur.

Circa Africa litora in tanta copia pifvolant, ut procul conspicientibus insula ædam videatur.

Abides piscis marinus, cum senuerit, statâ formâ in terram migrat, atque tertre factus animal, terra vefeitur, & Aftoiz catur.

In Frilia, ut Albertus Magnus narrat, Lus oft aliquando Cetas tantæ molis cofrese, at illus caput à cervice refectum, m in terram laberetur, tantum fonum derie, donah grandior quedam ex eneis ulis onere suo soluta fuisset.

In Hassia inferiore Carpiones nonnunim 30. pondo appendunt. Similis maglinis carpiones etiam Moravia & Bohel 1 protulit.

In Hollandici maris parte Haleces, vul-Dering, in magna copia capiuntur, qué itre versus summitatem aquatum verso, · }

Ggg 2

ica noctu lucent, ur mare quali fulm emittere videatur. Lucis funt multum petentes; hine ubi eam nocturno tempre observant, gregatim adnatant, am hoc lucis admota astu in retia pellicium. Extra aquam statim desinunt vivere, mulla mora est inter contactum aeris, & o spirationem.

## 58. Memorabiles Naves.

Ethiopes habent naves plicatiles, qui ubi ad ripam venerint, extrahunt, & mmeris portant.

In Orbe novo ex offibus Cete naves pingunt.

Leander scribit, se vidisse Ventin we ves vitreas, imò & vitreas trirenes, par

59. Res minima artificiose elaborata.

Helvetius quidam artifex Rhedam quaor equis instructam, Ludovico XIII, marum Regi obtulit, tanta exilitate, ut guis magnitudinem totum opus non suraret.

Capocius, Pictor Senensis, in utriusque inûs unguibus delineavit, quidquid de ssione Christi tradidêre Evangelistæ: & n res tantum & actus, sed etiam personas pressit.

Plinius memorat, quendam Homeri Iliam in membrana, quæ nunc concludi pos-;, scripsisse.

Franciscus Alumnus Symbolum Apostorum, & S. Joannis Evangelia in spatio, narii magnitudinem non excedente, dinctissime conscripsit, magna Clementis [I. & Caroli V. admiratione.

Gallicrates ex ebore formicas & alia anialia tam parva fecit, ut partes earum à

teris cerni non possent.

Myrmecides quidam quadrigam ex ebq-

Aurifex quidam Africanus Memphis licem catenula surea alligavit.

fecit, quam musca alis tegeret.

Quidam in annuli gemma Phaëtontem, natuor equis invectum sculpsit, adeò di-Ggg 3. stincte,

· One P

Ainctè, ut fingulorum Equorum frança dentesque anteriores probè dificerni, m mon fedecim corum pedes diffinctè numrari petuerint, ea operis fubtilitate, a quemandodum Galenus, testis ocular, testatur, crura benè articulata crus pain non excederent.

Zeuxis uvas tam affabre & ad viva coloribus expressit, ut aves forte prenvolantes rostris eas peterent.

Apelles, Pictorum omnium fumon, Alexandri Magoi, fulmen tenentis, implactivem penicillò ita expressit, ut dei eminere, & fulmen extra tabulam escriberetur, tanto applausu, ut vulgo jata tetur, duos esse Alexandros, unum Philippi filium, nullis viribus superatilen;

ر ر خ 11/2